



3: 19 \_ 311.





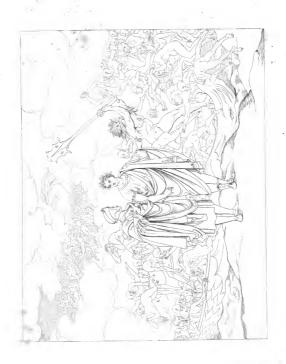



Pante Alighieri's

# GETTLIENE COMEDIE

METRISCH CBERTRAGEN

MIT KRITISCHEN UND HISTORISCHEN ERLAUTERUNGEN

PERLARRES.

ERSTER THEIL.



3meite vermehrte Auflage,

einem Titelkupfer von M. Ratzacza, einer Karte, und zwei Grundrissen



DRESDEN and LEIPZIG.

1839.

Druch von 16. G. Conburt in Branco

## VORWORT.

Vagliani 'i inago studio e'i grande amore, che m'has fatto cerrar le teo volume.

Dansie, Inf. Cant. I., F. 63, 84.

Mögen diese Worte meines Dichters mich bei meinen Lesern entschaldigen, werm ich kähn eine Bahn betrete, die vor mir mehrere Meister in der Uebersetzungrkunst gewandelt, welchen ich mich weder an tiefer Kenntnifs der italienischen Sprache, noch an gröndlichen historischen Vorarbeiten auch nur am entferntesten gleichzustellen wage.

Dante ist seit langer Zeit einer meiner Lieblingsschriftsteller, und selbst die Schwierigkeiten, die er darbot, waren mir ein neuer Antrieb, mich ihm mit desto größerem Eifer zu widmen.

Das charakteristische Gepräge eines höchst eigensthämlichen, bedeutenden Mannes in einer höchst eigensthämlichen Zeit, aus der wir kein anderes so vollendetes Werb besitzen, eine Sprache, die um so mehr den Geist des Dichters wiedergibt, als er sie selbst erst schaffen mußte, die hohe moralische Würde und der unendliche Fleis der Ausführung zogen mich unwiderstehlich an.

Die Dievisa commedia kam mit stets vor wie ein gothischer Dom, wo manche überladene Verzierungen unsarem geläuterten Geschmack anstößig sein können, während der erhabene, ernste Eindruck des Ganzen und die Vollendung und Mannichfaltigkeit der Einzelnheiten unser Gemüth mit Bewunderung erfüllen. Der eine wie die andere sind lebendige Ergebnisse jener reichbewegten Zeit — des nummehr wieder zu Ehren gebrachten Mittelalters.

Bei dieser Vorliche für Dante regte sich bald in mir ein unbeschreiblicher Drang, sein großes Werk in meiner Mettersprache wiederungeben und zwar mit möglichster wörflicher Treue, so weit es der
Geist der deutschen Sprache (und nicht bloo deren Sprachlehre) erlaubt. Zu diesem Endzweck zog leh es vor, zwar genau nach dem
Sylbenmaße des Originals, aber reinfrei zu überretten. Ich hoffle
adurch auch mir ein von dem meiner Vorgfünger verschiedenes Ziel
agusett zu haben, indem ich das, was ich auf der einen Seite unvermeidlich an der Form verlor, auf der anderen darch größere Genauigkeit und Klarbeit vielleicht zu erretten im Stande war, wozu ich mich
der großene Erleichterung wegen, die ich mir angedeihen liefs, doppolt verpflichtest hielt.

Die erste Ausgabe des auf diese Weise zu Tage gekommenen In-

ferno hatte ich blos zur Vertheilung an einige Bekannte veranstalten lassen. Da dieselbe jedoch nicht ganz ohne Beifall blieb, so wage ein es nunmehr, diese zweite Auflage dem größeren Publicum zu übergeben.

Ein Dichter wie Dante, der voll historischer, theologischer, astronomischer u. s. w. Beziebungen ist, bleibt ohne Noten ungeniefranzen ist, bleibt ohne Noten ungeniefranzen. Die der die der die der die zum Verständnisch absützt sind, da ich keinen Commentar zu schwieben gedachte. Einige wenige Anmerkungen, die blos zu Rechtfertigung meiner Uebersetzung dienen sollen, sind jedesmal mit Sternen bezeichnet, (wahrend die andern numerirt werden) damit sie Diejenigen detto leichter überschlagen können, die nicht gesonnen sind, die Uebersetzung mit dem Originale zu vergleichen.

Schlüßlich darf ich nicht verfehlen, mit Daak zu erkennen, daß, wenn sich hier und da neue und interessante Bemerkungen in naturhstorischer, anstomischer und medicinischer Hinsicht finden, ich solche der gütigen Beihilfe meines gelehrten Freunden, des geistreichen Arrtes und Naturforschers Herrn Hofrath Dr. Carus zu Dresden verdanke; desgleichen ist mir zu der genaueren Ermittelung der astronomischen Angaben der wackere Astronom, Oberinspector Lohrmann ebendaselbst behülftlich gewesen.

Wenn endlich diese neue Ausgabe als eine vermehrte bezeichnet

wird, so bezieht sich diess lediglich auf einige Zuastze und Veränderungen zu den Noten, deren Nothwendigkeit sich mir bei Fortsetzung des Werkes ausdrang. Eine wirkliche und vollständige Revision des ganzen Inferno hätte mich gegenwärtig zu lange von der Erfüllung meiner Hauptaufgabe, der Vollendung des Pargatoriums, abgehalten. Es ist daher auch in Inferno Manches stehen geblieben, was mir bei näherer Bekanntschaft mit dem Dichter und seiner Zeit kaum noch haltbar erscheint.

Philalethes.

## ERSTER GESANG.

- 1 Als ich auf halbem Weg' stand unsres Lebens 1), Fand ich mich einst in einem dunklen Walde, Weil ich vom rechten Weg' verirrt mich hatte; Gar hart zu sagen ist's, wie er gewesen, Der wilde Wald, so rauh und dicht verwachsen,
- 6 Dafa beim Gedanken sich die Furcht erneuet; So herb, daß berber kaum der Tod mir schienet Doch eh' vom Heil, das d'rinn mir ward, ich hand'le, Meid' ich erst And'ren, was ich dort gewahrte. Wie ich hincikam, weiß ich nicht zu sagen, So schlafbefangen wur ich zu der Stunde,
- 12 Als von dem rechten Weg ich abgewiehen. Doch da ich zu dem Fals une miene Higgle Gekommen war an Jenes Thales Ende, Das mir mit Furcht das Hers durchschauert hatte, Blick; 'ch emper und sah der Berge Schultern Bekleidet schon mit des Planeten \*9 Strablen, 19 Der Aufre allerween recht zeleitet;
- Der halbe Lebensweg bezeichnet das 35. Jahr, welches Dante in seinem Convito als den Gipfel des menschlichen Lebens angiebt. Der Dichter war nach der gewöhnlichen Annahme im Jahre 1265 geboren; seine Reise ist also in's Jahr 1300 versetzt, wie zus spätern Angaben noch deutlicher erhellt.
- Die Sonne, welche nach dem Ptolomäischen System zu den Planeten gerechnet wird.

Nun ward die Furcht ein wenig mir gestillet, Die in des Herzens tiefstem Grund verweilet, In jener Nacht, durchlebt bei so viel Leiden. Wie Einer, der mit angstgeprefstem Odem, Dem Meere kaum entronnen, nun vom Strande

- 24 Auf die gefahrroll wilde Fluth munickstarrt; So wandte sich mein Geist, noch immer fliehend, Zurück, den engen Durchgang zu betrachten, Den nie ein Wesen lebend noch verlassen. Nachdem ich ruhend neu gestärkt die Glieder, Stieg weiter ich empor am wisten Hange,
- 30 So dafs der feste Fuß stess war der tieftre 3). Doch sieh! fast sehon beim Anbeginn des Steigens Erblickt' ein Pardel ich, gar leicht und f\u00e4chtig, Bedeckt mit einem buntgefleckten Felle; Es wollte nie vor meinem Antlits welchen, Ja, sebien den Weg mir albo zu versperzen,
- 36 Dafs ich mich öfter schon zur Röckkehr wandte. Die Stunde war es, da der Morgen anbricht, Und aufwärts stieg die Benne mit den Sternen, Die bei ihr standen, als die ew'ge Liebe Zuerst Bewegung gab dem schänes Weitall 4),

<sup>3)</sup> Bezeichnet wohl das Erklimmen einer sehr stellen Höhe, wo man den einen Fußbeständig nachnieht, während man mit dem undern unsgreit; bei dem gewöhnlichen Steigen stehen der feste und der bewegte Fuß abwechselnd tiefer.

<sup>4)</sup> Diese Ternine bortinant die Tagen- und Jahreaust der hällischen Bleie, dem Morgen und den Frühling, in wicklune, der Sage sach, die Schöpfung falli. De non aus einer andern Stelle hervorgeht, der der Tag des Anfrewah der Todeing Cortili war, so inde wir jetzt entweder am S. Angle dem Cardriding des Jahres 1800) oder am 25. Mirz, welche nach diere aben Ansahne der winklich Todenten General an Angleich auf Tag des Schöpfung und Frähängsundigen betrehten wirden, wird napisch der Tag des Schöpfung und Frähängsundigen betrehten wirden, wird napisch Gensug XXI. Not. 12. naber begründet werden.
Die Beregung der Hinsundikaltsper wird von Datz einder mas den Wort.

der ewigen Liebe, sondern als eine unmittelbare Wirkung derselben angesehn.

So das ich guier Hoffmung voll mich freute 2 Am Fell des Wildes, lustig buntgesprenkeit, Am Morgenülcht und an den Lenzen Milde, Doch so nicht, das mich Schrecken nicht ergriffen, As die Gestatt ich eines Levi gewahrte. Es war, als kinn er auf mich losgegangen, Erchal men Hunges, gereiet von wilden Hunger, 40 So, das die Luft seibst vor ihm her erbebte.

Und eine Wölfin, deren mag'res Aeufs're Yon wilder Gier schien und es deutlich zeigte, Dafs Vielen schon das Leben sie verbittert, Liefs durch das Gran'n, das ihrem Bilch' entströmte, Des Wegs Beschwerde mich so drückend finden <sup>6</sup>).

50 Dafs ich die Hoffung des Ersteigens aufgab. Und so wie Jener, welcher gern gewönne, Wenn unn die Zeit kommt, die Verlust ihm bringet, Bel Jeglichem Gedanken weint und trauert; Bo friedenios ward ich ob Jenes Unthiers, Das, mir entgegen kommend, meßt und mehr mich

60 Dorthin muricktrieb, wo die Stann schwindet \*). Indeſs ich wieder zu dem tiefern Grunde Mich stürzte, trat mir Einer vor die Augen, Der heiser schien durch langgewohntes Schweigen \*). Als in der großen Wäns' ich den erblickte, Rief ich him zu: O hah' mit mir Erbarnen.

..

Furcht l\u00e4hmt die Kr\u00e4fte; eine allt\u00e4gliebe Erfahrung.
 W\u00f6rtlich: ... die Sonne achweiget." wie ich en nuch

<sup>\*)</sup> Wörtlich: "die Sonne schweiget," wie ich es auch anfänglich gegeben hatte; doch schien mir eine solche Uebertragung des Begriffs von einem Organ auf das andere dem Geiste der Getatehen Sorsche zuwider.

<sup>6)</sup> Ob Dante diefs an irgend einem Zurufe des Schattens bemerkt oder ob es sich auf die nichtsfolgende Rede deselben bezieht, möchte schwer zu entscheiden sein. Wahrscheiden stillate diese Worte eine Anspielung auf des lange vernachlässigte Stodium Vir gil's oder der Wissenschaften überhaupt, für deren Repräsentantes, wie wir splate zehen werden, Vir gil gil au.

- 66 Wer du nuch seint, ob wirklich Menseh, ob Behatten, "Nicht Mensch," antwortet' er, "gewesen bin ich s; "Lombarden waren meine beiden Aeltern ?), "Und ihrer Vaterstaft nach Mantunaer. "Sub Julio geboren, ob nuch spät sebon \*), "Lebt' ich zu Rom zur Zeit August's des Guten,
- 72 "Als falsche L\u00e4geng\u00f6ter man noch chrite. "Ein Dichter war ich und sang den gerechten "Sohn des Anchises, welcher kam von Troja, "Nachdem das stolso Ilion verbranat war. "Doch du, was kehrst zu solcher Pein du wieder, "Warum ersteigst du nicht den Wonneh\u00e4gel,
  - 79 "Der Grand und Anfang ist von aller Freude!" 9) So bist du der Virgil denn und die Quelle, Draus sich so reicher Strom der Red' engeléset, Antworte! ich ihm mit verschäuter Stirne, 0 dn, der andren Dichete Liebt und Ehre, Der lange Fleifs aci und die große Liebe,
  - 88 Mit der nach deinem Buch' ich griff, mir günstig. Du bist mein Meister, mein erhab'nes Muster \*), Du bist's allein, aus dem ich sie geschöpfet, Die schöne Schreibart, die mir Rohm erworben 10).
- 7) Lombarden, d. b. aus der heutigen Lombardei.
- 8) Sah Julio, das ist bei Lebasites, nicht unter dem Dietatorat Julius Cian's; dem Cisar uur gebern 654 p. n. e. and uur debensligheth Dietator 700. Virgil war hingegen in Jahr 683 geberen. Der Zusatz: "ob andspit schon," bedestet wärscheidelt: "die ein dien Heideltunes erholm z Ende ging, "wie aus dem Polgenden erhellt, and dem auch die Bedeetung des Wortes "tardii," prin am Tage, estspricht.
- 9) Siehe unten Note 12, die Erklarung der Allegorie.
- Dante erklirt seibet in seinem Convito das Wort, nuttore" als degno di fede e d'ubhidienza, des Glaubens und Gehorranns würdig; mir schien duber Master (etwas, dem man machstrebt, und also gleichsam glaubt und geborcht) den Sinn richtig zu geben.
- Dante bette sich schon vor der divina commedia durch die vita nnova und mehrere Gedichte berühmt gemacht,

Sieh dort das Thier, vor dem Ich mieh gewendet, Errette mieh von ihm, berühmter Weiser,

- orrece ment von man, occuminer vresse;

  Se macht die Adern mir und Pulse zittern 11);

  "Vollführen mufst du eine andre Reise;"
  Antwortet er, da er mieh weinen seben,

  "Willst du aus dieser wilden Stätt'entrinnen;

  "Denn dieses Thier, wefshahl du riefst um Hülfe,

  "Läfat Keinen frei hinstlehn auf seiner Strafes,
- 96 , Ja, hindert ihn so sehr, bis es ihn tödtet.
  - "Und von Natur ist es so schlimm und boshaft, "Das nimmer es den gier'gen Trieb befriedigt,
  - "Und nach dem Frass mehr als vorher noch hungert.
  - "Viel Thiere sind, mit denen es sich paaret.
- "Und mehr noch worden sein, bis einst der Windhund
- 102 "Erscheint, der es vor Schmerz wird sterben machen. "Nicht wird von Erd' er und Metall sich nähren.
  - "Allein von Weisheit, Tugend und von Liebe,
  - "Geboren wird er zwischen Feltr' und Feltre,
  - "Dem armen Welschland wird zum Heil er werden, "Für das Camilla starb, die Jungfrau, Turnus
- 108 "Und Nisus und Euryalus an Wunden;
  - "Der wird es hin durch alle Städte jagen, "Bis in die Höll' er es zurückgetrieben.
  - "Woraus der erste Neid es einst hervorrief 12).
- 11) Die Venen und Arterien; Dante ist immer genau in seinem Bestimmungen.
  12) Dieser am sich dunklen Stelle kann, ohne Erklärung der in dem ganzen Genang enthaltenen Allegorie, ger kein Sina abgewonnen wertlen, weshabb ich die verschiedenen Deutungen dieser letzteren hier kürzlich anführen will.

Man kann diese Dentungen überhaupt in die nostländer und die politische interfacien. Nach der enteren bedentet der Wald die Erdemacht des Irrkanss und der Sändshatigkeit, in webter Daute, der Reprisentant ets Menacht überhaupt, das werter last. Obgelich er nam den Wemenheigd der Tegend, dare überhaupt der Vergend, der Bich der der Sprach, der Bich dech die Wollmat (von der, besondere im Frähling der Jagrend, der Bich eitzt gefenstelt wich), der Södst und die Habsusta, unter den Bildern der Panielt

"D'rum denk' ich und erkenne für dein Besstes,

"Dass du mir folgest und ich sei dein Führer, 111 "Der rettend durch den ew'gen Ort dich leite.

"Dort wirst du der Verzweiflung Schrei'n vernehmen,

"Die Trauerschaar der alten Geister schauen.

"Wo Jeglicher des zweiten Tods begehret 13);

"Dann wirst du die erblicken, die im Feuer "Zufrieden sind, weil sie zu kommen hoffen,

120 , Wanu es auch sei, hia zu dem sel'gen Volke;

thers, des Löwen und der Wölfin, in den Wald zurück, woraus ihn denn nur die irdische Wissenschaft (Virgil), die ihm die Beschrinktheit und Verderbaifs des Lebens zeigt, und die göttliche (Beatrice), die ihn zu den Sonnenhöhen der ewigen Wahrheit erhebt, entreißen kann.

Die lettere langegen chlärt den Widd für des unmänge Treiben des politischen Lebens jaret Zeit, in welchen Janet allerdings, vorreißlich durch seines Gescher Zeit, in welchen Janet allerdings, vorreicht werde verber gesche im Aust 1950 steitung, verwiecht werde Den There, welche gesche im Aust 1950 steitung, verwiecht werde Den There, welche lessphie in der Steitung der Steitung

Vielicht liegen dere Erklürungen nicht so weit aussimmeter, nach beiden ist weingetens der Wilstland der Fründ der Wilstlan, die nicht werder vom Erde und Metall allater, ein über Lässier- und Gehögler erhaltense Mann, von dem dere Dicktere belär, mis der Erkläre stetzen und dem Benaufen den die Ergenfehr beider der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben, der Schrieben, der Schrieben, bei niese Aklandt in tallein, um Hille motef, wenn sicht die Destänsten, bei niese Aklandt in tallein, um Hille motef, wenn sicht die Destänsten, bei niese Aklandt in tallein, um Hille motef, wenn sicht die Destänsten der Schrieben der Schrieben

 "Der zweite Tod" ist die Veraichtung der Seele, nach der die Verdammten, o gleich umsonst, verlangen.

- "Willst du zu dem auch steigen, o dann finder "Sich würdiger als ich wohl eine Seele, "Mit der ich dich bei meinem Scheiden lasse. "Denn jener Kaiser, der dort oben berrschet 14), "Weil ich mich gegen sein Gesetz empöret,
- 135 "Nei Rei mag gigge neu deue en perei, ", Läfs Krinen mich zu seiner Studt geleiten. "Er herrschet allerwärts, doch waltet dort uur <sup>(3)</sup>); "Denn seine Studt, sein hoher Sitz ist drei, "O glücklich der, den er sich dort erkoren!" Und leh zu ihm: O Belter, ich begehre, Bei Jener Geltichi, ide den nicht erkannten.
- Dafs du dahin mich führst, wo du gesagt hast.

  Danit das Ther Sanct Peter's ich crechaus 17

  Und jene, die du mir so traurig schildrst.

  Da schritt er ver, ich folgte esinen Spurca.
- 14) Der Kaiser, als höchster Richter auf Erden (nach dem Begriff des Mittelalters), ist unserns Dichter das würdierste Bild des höchsten Richters im Himmel.
- 15) Walten, reggere, drückt unmittelbares, gegenwärtiges Wirken aus.
- 16) Dem dunklen Wald and der Hölle.
- 17) Das Thor St. Peter's findet sich im Fegfeuer als Bild der Bufse und des Sündenerlanes.

#### ZWEITER GESANG.

- Der Tag entwich sehon 1) und der düst're Himmel Entlud die Wesen, die auf Erden wohnen, All ihrer Mühen, aber ich allein nur Hielt mich bereit, den Kampf zu überstehen, — So mit dem Wegt, als auch mit dem Erbarmen, —
- 6 Den mein Gedächmifs ohne Trug soll schildern. O Musen, hoher Geist, kommt mir zu Hülfe, Gedächnigs, welches sehrieh, was ich gesehen, Hier wirst du deinen Adel offenbaren. Und so begann ich: Dichter, der mich führest, Betrachte meine Kraft erst, ob sie stark ist.
- 12 Eh' du dem schweren Pfad mich anvertrauest. Du kündest, daß des Silvins Erzeuger 2), Ongleich verweslich noch, sur wandelbaen Welt sei gewält, und zwar als Sinnenwesen 3), D'rum, wenn der Widersacher alles Bösen Geneigt hier war 3), der hohen Wirkung denkend,

1) Abend des 8. Aprils, 4. Aprils oder 25. Märzes.

 Acuess, der Vater des Silvius von der Laviuis.
 Er gelangte in seinem vergönglichen, sinnlichen Leibe in die Unterwelt. Heidnische Mythen werden von Darte oh, entwecht als Allegorie oder als wirkliche Begebenbeiten, zuweilen in Verbindung mit biblischen Erzählungen, zustgenommen und benutzt.

4) Eine Ausnahme zu machen.

- 18 Die ihm entsprießen sollt', und wer und welcher a'), So scheint er des Verständigen nicht unwerth, Da er der behren Roma und dem Reiche Im höchsten Himmel a') war erwählt zum Vater, Welche und welches 7'), daß ich Wahrheit zage, Bestimmet waren zu der heil'gen Stätte,
- 24 Allwo der Erbe sitst des größer Petrus <sup>6</sup>). Auf dieser Reise, die von ihm du rühment, Vernahm er Diago <sup>8</sup>), welche seines Sieges Und der Tiara Ursach' so geworden. Hin kam auch das Geffaf der Auserwähnlung <sup>10</sup>), Um Stärkung Jenem Glauben d'raus zu reichen,
  - 30 Der auf dem Weg des Heils der erste Schritt ist. Doch warum käm' ich hin, und wer gewährt es? Ich bin Aeneas nicht, ich bin nicht Paulus; Nicht ich noch And're glauben des mich wärdig: Drum wenn ich dennoch hinzugeben wagte,
    - So fürcht' ich, ware thöricht meine Reise.
  - 36 Du, Weiser, kennst das besser, als ich sage.

<sup>5)</sup> Wer und welcher, il chi e il quale, ist ein Schalnasdruck der Sabatanz und Qualität, hier also: was für und wie erhabene Männer von Aeneas stammen würden, bezeichnet. Vielleicht ist anch ein einzelner Mann, Romulus oder Cäsar, gemeint?

<sup>6)</sup> Der höchste Himmel, das Empyreum, der wesentliche Sitz der Gottheit, der lichterfallte, unbewegliche, äußernte Umkreis des gnazen Weltzlie, in dem sich concentrisch um ihren Mittelpunkt, die Erde, die übrigen himmlischen Kreise beweren.

<sup>7)</sup> Roma und ihr Reich.

<sup>8)</sup> Hier wird die Gründung des Papstthums als höherer Zweck der Römischen Weltberrschaft bezeichnet; denn so sehr auch Daule gegen das Verderbaifs der Päpste eifert, so ist ihm doch das Papstthum als göttliches Institut heilig. Der größsere heißt Petras in Besag auf seine Nachfolger.

<sup>9)</sup> Die Prophezeihung des Anchises in der Unterwelt.

<sup>10)</sup> Paulns, der in den dritten Himmel verzückt ward. Ich habe mit Absicht, nuch der Vulgara und Dante selbet: Gefäß der Auserwählung und nicht "nuserwähles Rärtzeugt" übersetzt.

Und Jenem gleich, der nicht will, was er wollte, Und für den neuen Einfall Versatz indert, So, dus er anzufangen ganz verzichtet, Erging es mir in diesem dunklen Thale, Weil sinnend ich die Unternehmung nufgah,

- 22 Zu der beim Anfang ich so rasch gewesen. "Wenn deine Wort ich recht verstanden habe, Entgegne" jones Hechgeinsten Schatten, — "So wird von Feigheit deino Seell erschüttert, "Die oft des Menschen also sich bemichtigt, "Daß sie von ehresvollem Zweck ibn abbringt,
- 48 "Wie, wenn ein Thier sich scheet vor falschen Bilden. "Damit du nun von dieser Furcht dich lösset, "Sog" ich, warum ich kam und was ich hörte, "Als ich zuerst mich über dich betrübet 11"). "Ich war bei Jenen, die in Zwiefel schweben 12"), "Lud sich, da nief ein Weiß mich. sehön und seller.
- 54 "So, dafs ich selbst sie bat, mir zu befehlen. "Es glinzten ihre Augen mehr als Sterne, "Und sie begann zu sagen ausft und leise "Mit eines Engels Stimm! in ihren Worten: — "O du, des Mantausers holde Seele, "Defs Nachruhn immer in der Welt noch währet.
- 50 "Und währen wird, so long' ihr Schwingen dauert 13). "Mein Freund, der nie des Glückes Freund gewesen, "Ist so am wüsten Abhang in dem Wege "Gehindert, daße er sich vor Furcht gewendet.

<sup>11)</sup> Mitleid für dich empfand.

<sup>12)</sup> Jene, die in Zweifel schweben, sind die togendhaften Heiden, die in einem, weder dem Himmel, noch der Hölle guan angeberigen, wenn auch im Unkreis dieser letzteren enhaltenen Orte wohnen, die also gleichsam zwischen Hölle und Himmel in Zweifel schweben. Siebe Gosang IV.

<sup>13)</sup> So lange die Bewegungen der Himmelskörper dauern - so lange die Welt steht.

9 .

- "Und hat, besorg' ich, sich bereits verirret, "Weil Ich zu spät mich ihm zur Hulf' erhoben.
- 66 , Nach dem, was in dem Himmel ich vernommen. , Wohlauf geh' und mit deiner schmucken Rede <sup>14</sup>), , Und Allem, was ihm zum Entrinnen nöthig; , Steh' so ihm bei, daß Ich getröstet werde.
  - "Beatrix bin ich, die dich sendet, kommend "Von einem Ort, nach dem ich heim mich sehne.
  - 72 "Mich trieb die Liebe, die diefs Wort mir eingab. "Wenn wieder ich vor meinem Herrn erscheine, "So will ich oft bei ihm mich deiner rühmen. — "Da schwieg sie. Und ich d'rauf begann zu sprechen:
    - "O Weib voll Tugend, die allein die Menschbeit "Erhebet über Alles, was der Himmel,
- 78 "Den eng're Kreis' umschliefsen, in sich fasset <sup>15</sup>)! "Es ist mir dein Befehl so sehr willkommen, "Dafs auch sofort Gehorchen Säumen schiene.
  - "Mehr brauchst du deinen Wunseh mir nicht zu zeigen. "Doch sag" den Grund, warum du dieh nicht seheutest, "In diesen Mittelpunkt herabzusteigen,
- 84 "Yom weiten Ort, nach dem du heim erglühest 16).
  "Da du so viel davon zu wissen wünschest,
  "Entgegnet' sie, so sag' ich dir in Kürze,
  - "Warum hierher zu kommen ich nicht fürchte; "Zu fürchten hat allein man jene Dinge,

<sup>14)</sup> Siehe unten Nota 21, die Erklärung der Allegorie.

<sup>15)</sup> In dem Empyre um bewegt nich zurent das primm mehile, dann der Kreis der Finstene, dann die der Planeten, und dann der des Moodes, jeder insmer enger als der vorbregebende – die Worte des Textes heißen also se viel als: "Alles, was unter'm Monde ist." Tugend ist es, die allein dem Messehen vor allen seinen ürdesten Mitgeschöpel ein götlichen Vorzug giebt.

<sup>16)</sup> Die Hölle ist ein, im Inneren der Riede befindlicher Trickter, dessen Spitze im Mittelpunkt derselben liegt, daher nuch im Mittelpunkt des Weltalls. Sie heißt darum hillig Mittelpunkt, im Gegenantz des "weiten Ortes," des Hönmels.

"Die Macht beitsen, Schaden zusrügen, 9. Nicht altes Uchrige, — es ist nicht fürchtbar. "Durch Gottes Gnade bin leh so geartet, "Dafe euer Eltend nimmer mich mag rühren, "Noch dieses Brandes Plamme mich ergreifet 1"]. "Im Himmel ist ein holdes Weib, das klagend Ob tenes Irrasla, wo ich hin icht sende 18").

56 , Dort oben bricht des Richterspruches Härte:

, Die wandt' an Lucien sich mit einer Bitte,

, Und sprach zu ihr: Gar sehr bedarf dein Treuer

, Jetst dein, und darum sei er dir empfohlen.

, Und Lucia, die Feindin aller Härte,

, Bewegte sich und kam zu Jenem Orte.

102 "Allwo ich selbst mit Rabel safs, der Alten. "Wahres Lob Gottes, o Beatrix, sprach sie, "Was stehst du dem nicht bei, der so dich liebet, "Dafs er durch dich trat aus des Pöbels Schanzen? "Vernimmst du nicht die Trauer seiner Kingen, "Siehst da den Tod nicht, welcher im bekämpfet

100 "Auf jener Fluth, die selbst dem Meer nicht Ruhm läßet? 19) "So rasch ist niemand auf der Welt gewesen, "Gewinn zu machen, Schaden zu verneiden, "Als ich, nachdem ich solches Wort vernommen, "Merniederstieg von meinen sellgen Situe.

"Vertrauend deiner wohlgewählten Rede,

In der Vorhölle, wo Virgil sich aufhielt, finden wir kein Feuer; es bezeichnet daher dieser Ausdruck entweder das Feuer der untern Kreise oder überhaupt die Qualen der Hölle, das Feuer, welches nicht erlächt.
 Der Wald, worim Dante verirrt war.

<sup>16)</sup> Der Wals, worm Dante verirrt war.
19) Die Gelicheren, mit deren der Dichter in dem Walde zu kämpfen batte, werden mit einer stürmischen Fluth verglichen, mit der sellset das Meer an Wuth sich nicht messen kann.

<sup>20)</sup> Siebe unten Nota 21, die Erklärung der Allegorie.

"Nachdem sie solches Wort mit mir gesprochen, "Wandte sie weinend ab die Strahlenaugen.

"Wandte sie weinend ab die Strahlenaugen, "Darob ich schneller eilte herzukommen 21).

"So kam ich denn zu dir nach ihrem Willen.

 An dieser Stelle muß ich einige Bemerkungen über die wörtliche und allegorische Bedeutung der drei Frauen einschalten:

Bestrice Portinari wur Diate's Jugendgelichte. Als belie erst neun aber alt waren, sprikte diese Neugeng, und deuerte his un Bestrice's Tod, Jahre alt waren, sprikte diese Neugeng, und deuerte his un Bestrice's Tod grochal his indied etwas selft Menchaldines. Das Mildrie diese seldione grochal his indied etwas selft Menchaldines. Das Mildrie diese seldione aus seles liese seles Transer fishete also totel, daß sie austig, dem Andelsacks aus seine Brawierke und der Steinerung der enters Liebe.

Diese Schöne, die er überall, wie hier, donns gentile neant, (im Gegensutz zu Bestriee, welche immer gentilinsims gemaant wird) ist wahrscheinlich das "holde Weib" nauers Gesanges.

Ob Lucia auch ein wirkliches Wesen oder blos eine allegorische Person sei, lasse ich dahingestellt, doch ist mir Ersteres der Analogie nach wahrscheinlicher.

Sie sitzt billig neben Rahel, die, nach der allegorischen Dentungsweise der Bibel, das beschauliche Leben, wie Lis das thätiger, vorbildet. Die Kenatnisie der binmisiehen Dange erfordert irdische Kenatnis als Vorberedtung. Darum sendet Bestrie den Virgi in Barte be, das er ihm mit seiner wohlspreikliten Rede (durch Virgi in mag wohl das Studium der Alten besonders angedeutet werden) beisrhet und ihn errette.

Diese Erklärung scheint mir unter vielen die wahrscheinlichste.

"Barifs dich jenem Ungebeuer, das dir "Den kurzen Weg des sehben Berg's versperzte. "D'rum was ist das, warum, warum verziehst du? "Was nahert so viele Feigheit du im Herren? "Was hast Edstschlossenheit du nicht und Kühnheit, "Da drei so hochgebendeite Fruuen "Im Hof des Himmels für dich börge tragen,

126 "Und dir mein Wort so vieles Heil verheifset? — Wie B\u00e4mehen sich, gebeuget und gesehlossen Vom Nachtfrost, wenn die Sonne sie versilbert, Nun all 'er\u00f6ffnet und dem Stengel heben, Ward jetzt mir der erschlafte Moth erneuet, Und durch das Herz rann mir so edle K\u00e4hobelt,

138 Dafs ich begann zu ihm, ein Freigesinnter: O wohl barmberzig sie, die mir geholfen, Und du auch freundlich, der sogleich gehorchet Dem Wort der Wahrheit, das dir ward geboten; Du hast das Herz mit Schusucht zu der Reise, Durch deine Worte mir so angereget,

138 Dass ich zurückgekehrt zum ersten Vorsatz. Geh' nun, mein Will ist einer mit dem deinen, Mein Führer du, mein Meister, mein Gebieter. — So sprach ich, und nachdem er vorgeschritten, Betrat auch ich den tiefen Pfad des Waldes.

### DRITTER GESANG.

- 1 Der Eingang bin ich zu der Stadt der Traner, Der Eingang bin ich zu dem ew'gen Schmerze, Der Eingang bin ich zum verlor'nen Volke! Gorechtigkeit trieb meinen hoben Schöpfor: Die Allmacht hat der Gottheit mich gegründet,
- 6 Die hächste Weisheit und die erste Liebe <sup>1</sup>). Vor mir ist nichts Erschaffenes gewesen, Als Ewiges, und auch ich dau're ewig <sup>2</sup>). Lafst, die ihr eingebt, jede Hoffnung fahren. Mit dunkler Farbo sah ich diese Worte Geschrieben an dem Gipfel eines Thores
- 12 Und sprach d'rum: Meister, hart erscheint ihr Sinn mir. Und er au mir gleich einem Wohlerfahr'non: "Hier muß man jedos Zweifels sich entschlagen, "Und jede Feigheit hier ertödtet werden, "Wir sind nun an dem Ort, wo ich dir aagte, "Du werdets schalur die schuerzenreichen Schaaren,

 Nur die ewig dauernden Geschöpfe, die Engel, waren vor der Hölle, die zur Strafe ihres Abfalls gegründet worden.

<sup>1)</sup> Diese beiden Zeilem drücken zugleich die Schöpfung der Hölle durch die ganze heilige Dreieinigkeit aus. Die Allameht bezeichnet den Vater and Schöpfer, die Weisheit den Sohn, der auch die Weisheit vom Vater genannt wird, und die Liebe den heiligen Geist, das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn.

- 18 "Die der Erkenntins büchstes Gut verloren" 3). Und da er seine Hand gelegt in meine, Mit heiter" Aultits, das mich liefs erstarken, Führt' er mich ein in die geheimen Dinge. Gesenfz' und Weinen hier und dumpfes Heulen Ertinnen durch den sterrenolosen Lufkreis.
- 2a So, daße im Anfang d'rob ich weinen mufste. Gemisch von Sprachen, grauenvolle Reden, Des Schmerzes Worte und des Zornes Laute, Und Stimmen tief und ranh, mit Händeklopfen, Erregten ein Getümmel hier, das immer In diesen endlos sehwarzen Läften kreiset,
  - 30 Dem Sande gleich, wenn Wirbelwinde wehen. Und ich, dem Wahn das Hanpt umfangen hatte, Sprach: Meister? was ist das, was ich vernehme, Und wer sind die vom Schmerz so Uebermannten? Und er zu mir: "Die jammervolle Weise "Ist den elenden Seden Jener eigen.
  - 36 "Die ohne Lob und ohne Schande letten; "Vermändt auf seit mit jennen feigen Cluvre "Der Engel, welche nicht Empörer waren, "Noch Gött getren, für sich gesondert bleibend, "Nicht seinen Glanz zu rürben, stieß der Himmel "Siö aus, noch nimmt sie auf die tiefe Hölle, 21. "Well keinen Ruhan durch is die Sänder hätten ").

<sup>. 3)</sup> Die ewige Wuhrheit, das Anschauen Gottes.

<sup>7.</sup> Ich beschriebt mie gren, daß mach der gemeinen Regel indireitscher Spreichleren abluten gefreit und der Gemeinen solltet und der Spreichten solltet und der Gemeinen solltet und der Gemeinen der Spreichten sollten sollten

Und ich: Was ist wohl ihnen so beschwerlich,
Mein Meister, das sie d'rob so kläglich jammern?
"Gans kurs," antwortet er, "will ich dir's sagen:
"Des Todes haben Diese keine Hoffnung,
"Und so verächtlich ist ihr dunkles Leben,

- 89 "Dafa Jodea andro Schickaal sie beneiden. "Es lafat die Welt nicht ihren Nachruhm dauern, "Gerechtigkelt versehmaht sie und Erbarmen. "Nichts mehr davon; schau" hin und geh" vorüber!" Und ich, der hingeblickt, anh eine Fahne, Die wirbelnd so behend vorüberrannte.
- 54 Dafs jede Rube sie mir zu verschmäh'n schien \*), Und ein so großer Zug des Volkes folgte Ihr nach, dafs nimmermehr geglaubt ich bätte, Dafs ihrer schon der Tod so viel' entseelet. Da Einen ich erkaant nun unter ihnen,
- Schaut' hin ich und erblickte Jenes Schatten, 60 Der auf das Grofs' aus Feigheit einst Verzicht that 4). Sogleich sah' ich es ein und ward versichert, Dafs dieses sei der Feiggesianten Rotte,

zu müssen, und das um so mehr, da Dante'a Sprache sich mehr als das Italenäsche der Crusca den andern Romanischen Dalecten nibert, wo z. B. im Französischen alfanse, auszu, allenal megativ ist, da mas ferner die vorherzehende Negative: "ne lo professio inferno le ricces" vielleicht mit auf den Auchsatz besiehen könnte und endicht ein Varianis hatzi ein denos gloria non aerelber deili.

<sup>\*)</sup> Ich habe hier nach Bingioll'a Erklärung übersetat, der indegna für eine Zusammenziehung von indegnata erklärt. Obgleich diesi gewagt acheint, so giebt en dech einen besemen Sinn, als wenn von einer Fahne gesagt wird, daß sie der Robe na werth sei, oder die Unwürdigkeit der Nachfolge auf die Fahne selbst besoenen wird.

Die Gott mifsfällig sind wie seinen Feinden; Die Jämmerlichen, welche nie gelebet, Sie waren nacht und wurden viel gestochen

- 66 Von Bremsen und von Wespen, die bier schwärmten; Ihr Antlitz netzsten ihnen die mit Blute, Das thräneunstermischt zu ihren Füßen Von ekelhaften Wärmern ward gesammelt. Und da ich weiter hingebliekt, sah Schaaren Ich an dem Ufer eines großens Stromes,
- 72 Und sprach d'umn: Meister, wollst mir Jetat gewähren, Zu wissen, wer die sind und welche Sitte Sie macht zum Uebergaug so fertig scheinen, Wie ich erkeune bei dem Dänmerlichte. Und er zu mir: "Berichtet wird dir Alles, "Wenn unsern Schritt wir innehalten werden
- 78 "An Acherons trübeligem Gostade."
  D'rauf mit verschämten und gesenktem Blicke, Besorgt, es falle lästig ihm mein Redeu, Enthielt ich bis zum Flusse mich des Sprechens. Und sieh', es nahte gegen uns zu Schiffe Ein Alter sieh, weiße durch die greisen Haare,
- 84 Laut rafend: "Web' each, thr verreakten Seelen, "Hoft ninmermehr den Himmel zu erblicken, "Zum Uter jeuseits, komm' ich, euch zu führen, "In ew'ge Finsternit, in Frost und Gluthen. "Und du, was bist du dort, jehendig O Seelo? "Geb' fort von Jenen, welche sehon gestorben."
- 90 Allein nachdem er sah, daß ich nicht foriging: "Durch and're Wege," sprach er, "and're Bucitten, "Nicht hier, wirst zu dem Ufer du gelangen; "Ein leichter Schiff muß dich hinüber tragen" 6").

Ein Schiff, welches leichter von den Fluthen getragen wird, und "deine Last daher eher erträgt als das meinige," das nur bestimmt ist, Geister überzuschiffen.

- Zu ihm mein Führer: "Nicht gezürnet, Charon, "Man will es so an jenem Orte, wo man
- 96 "Auch kann das, was man will; und frag' nicht weiter." D'rauf wurden ruhig die behanten Wangen Dem Steuernanne auf der bleichen Lache, Der um die Augen Flammenräder hatte. Doch Jene Seelen, welche nacht und midde, Verfabren sich und knirchten mit den Zähnen
- 102 Straka, als die grausen Worte sie vernommen. Sie lästerten auf Gott und ihre Aeltern, Die Menachheit und den Ort, die Zeit, den Samen, Aus welchem sie erzeuget und geboren <sup>6</sup>). Dann zogen, sammt und sonders sie vereinet, Laut weinend hie zu dem verruchten Strande.
- 100 Der Jedes Menschen harri, der Gott nicht fürchtet. Charon, der Dämon mit den glüh'nden Augen, Winkt linen und versammelt rings sie alle, Sebhägt mit dem Ruder Jeglichen, der zägert. So wie zur Herbstzeit sieh die Blätter lösen, Eins nach dem andern, bis zuletzt die Zweige
- 114 Der Erd' all ihren Schmuck zurückgegeben; Auf gleiche Art stürzt Adams schlimmer Same Sich einer nach dem anderu von dem Ufer Auf Zeichen, wie ein Vogel auf den Lockruf, So gehen hin sie durch die dunkeln Fiuthen, Und eh' sie Jenseits noch an's Land gestiegen,
- 120 Versammeln diesseits schon sich neue Schaaren. "Mein Sohn," sprach nun zu mir mein güt'ger Meister, "Sie, die in Gottes Zorn dahin gestorben, "Versammeln bier sich all" aus Jedem Lande "Und sind bereit, den Flufs zu überschreiten.

<sup>6)</sup> Die väterlichen und mutterlichen Zeugungskräfte.

"Von ewiger Gerechtigkeit gespernet, 120 "So, daß die Furcht sich wandelt in Verlangen. "Her gebt in eiber eine gute Seele; "Drum wenn sieh Charon über dich beklaget, "Maget da wehl wissen, was sein Wort die tönet" 1). Er schwieg, und ringe erzitterten dir dästern Gelfde plöttelle so, daß mich der Schrecken, 120 Wenn ich d'ran denke, noch im Schweise badet. Von thräsenerichen Land erhob ein Sturm sieh, Begleitet von der Bilize reichen Leuchten, Das jeglichet Empfahung mich beraubte,

7) Charon's Wort bezeichnet dich als einen Auserwählten.

Und nieder fiel ich, wie vom Schlaf umfangen.

#### VIERTER GESANG.

- 1 Mir brach den tiefen Schlummer in dem Haupte Ein schwerer Donner so, dafa ich mich schüttelt', Gleich Einem, welcher mit Gewalt gewecht wird. Und wandte rings das ausgeruhte Auge Und richtete mich auf und schau'te starrend,
- 6 Den Ort zu unterscheiden, wo ich wäre. Und in der That fand ich mich an dem Rande Der schmerzenreichen Niederung des Abgrunds, Endlosen Jammers Donnertön' umschließend 1). So düster war sie und so tief und neb'lig, Dafs, ob sum Grund ich hefete die Blicke,
- 12 Ich nichts zu unterscheiden d'rian vermochte. "Jetzt steigen zu der düstern Welt wir nieder," Begann zu mir gans todstenbleich der Dichter, "Ich selber geh" voraus, du wirst mir folgen!" Und ich, der seiner Farbe inne worden, Sprach: wie komm" ich händ, wenn du erschanderst.
- 18 Der du mich sonst ermuthigt, wenn ich zagte? Und er zu mir: ,,Es malt die Angst der Seelen ,,Dort unten wohl mir des Erbarmens Züge

Dante ist w\u00e4hrend des Schlases auf irgend eine wunderbare Art \u00fcber den Acheron getragen worden.

"Auf's Angesicht, wo Furcht du glaubst zu lesen. "Wohlan denn; fort! Uns treibt des Weges Länge!" So schritt er vorwärts und liefs ein mich treten

- 24 Zum ersten Kreise, der den Abgrund gürtet 2). Hier, dem gemäße, was leh reitsuchen konate Gab es kein Jammera, sondern nur wie Steufzer, Davon die ew'gen Läft' erzittern mufsten; Und dieß kam her von Leiden ohne Marter, So Schaaren, groß und zahlreich, hier erlitten,
- 30 Von Kindern und von Weitern und von M\u00e4nnern. Zu mir der gute Meister: "Du erfraget nieht, "Wer diese Geister sind, die du erblickest! "Jetzt sollst du wissen, eh' du weiter gehest, "Dals sie nicht S\u00e4nder waren, und doeh g\u00e4n\u00fcre enterhere. "Nicht ihr Verdienst, we'd sie der Tum! enteheren.
- 36 "Des Glaubens Pforte, welchen du bekennest, "Und da sie vor dem Christenthume lebten, "Ward Gott von ihnen würdig nieht verehret, "Und so bin ich von Diesen selber einer. "Durch diesen Mangel, nicht durch andres Böse, "Sind wir verloren und soweit nur leidend,
- 22 , Dafs ohne Hoffnung wir in Schnen leben."
  Gewalt'ger Schnerz ergriff mieh, als ieh's hörte,
  Weil Männer ieh von hohem Werth erkannte,

<sup>2)</sup> Der Höllenrichter hat mehrere concentrische, horinontal liegende Kreise an seinem Abhang, welche die Wohnungen der verschiedense Abtheilungen der Verdammten sind. Jeder nuchfolgende ist nilemal kleiner und tiefer gelegen als der vorhergehende, und zwischen beiden liegt ein steller Felsenhang.

Die Vorhalle der Hölle, wo wir die finden, die weder Gutes noch Böses gethan, und der Acheron liegen aufschalb der eigenflichen Kreise der Frevler und werden daher nicht mit gesählt.

Fälschlich haben sie Einige für eine Unterahtheilung des 1. Kreises gehalten, da sich aus den vorbergebenden Versen deutlich ergiebt, dass man von ihnen in den 1. Kreis binabstrigt.

In dieser Verhöll' ungewiß verharrend.
Sag'an, Gebieter, sag' mir an, mein Meister!
Begann ich, well ich sieher wollte werden
80 Des Glaubens, der besieget jeden Irrhum 3):
Kann Einer je durch eignes oder fremdes
Verdienst heraus, der selig dann geworden?
Und er, der mein verhällten Wort verstanden,
Antwortete: "tich war in diesem Zastand
"Elin Neuling mech, als ich, mit Siegezseichen
"Gekrönet, einem Mächigen anh kommen 4).
"Hilmweg führt' er des ersten Vaters Schatten
"Und seines Sohnes Abel, Noch auch.

- "Und seines Sohnes Abei, Noch auch, "Den Patriarchen Abra"n, König David, "Und Moysen, der Gesetz gab und gehorcht, "Und Jacob mit dem Vater, den Erzeugten 60 "Und Rahel, für die er so lang gedient,
- "Und Viele noch macht' er mit Jenen selig.
  "Auch sollst du wissen, daß vor den Genannten
  "Errettet wurde keines Menschen Seele."
  Nicht ließen, weil er sprach, wir ab vom Gehen,
  Sondern den Wald durchschritten immerhin wir;
- 66 Den Wald mein' ich der dicht gedrängten Geister. Nicht waren wir im Weg noch weit gekommen Vom Gipfel ab, als ich erblickt' ein Feuer a), Halbkagelförniges Dunkel überstrahlend a).

Der scheinbar widersprechenden Kirchenlehren von der Ewigkeit der Höllenstrofen und der Erlösung der Väter aus der Vorhölle.

Virgil starb 50 Jahre vor Christi Tod und war also bei seiner Höllenfahrt noch nicht lange in der Vorhölle.

Wir waren noch nicht weit vom Gipfel des Abhangs, der zwischen dem ersten Kreise und der höllischen Vorhalle liegt.

<sup>6)</sup> Inmitten der Dunkelbeit, auf irgend einem Punkte des ersten Kreises befindet sich eine Flamme, die, nach allen Seiten hin gleichweit strahlend, eine hellere Halbkogel bildet. Die meisten Erklärer nehmen einen concentrischen, erkenbetten Kreis an,

Noch waren wir entfernt davon ein wenig, Boch nah' genug, theilweise wohl zu sehen,

- 72 Dafs chrenwerthes Velk den Ort besäße.
  Der jede Kunst du chrst und jedes Wissen,
  Wer sind sie, die so große Ehre laben,
  Dafs sie getreunt sind von der Andern Weise?
  Und er zu mir: "Die chrende Erwähnung,
  "Die droben tönt, in deiner Welt, von ihnen,
- 78 "Schofft' Gaad' in Himmel, die sie so begünstigt" 7). Und mitterweile bot" ich eine Stimme: "Erzeiget Ehre dem erhabene Singer, "Er kehrt zurück, sein Schatten, der verschvunden." Als nun die Stimme aufgehört und still ward, Sah ich vier hobe Schatten auf uns kommen.
- 8 Nicht heitern und nicht trüben Angesichtes. Der gule Meister nun begann zu asgen: "Scham Jenen mit dem Schwerte in der Hand an "), "Ber vor den Breien hergelt, wie ein Herrscher; "Das ist Honer, der obestieder Dichter; "Horas nitht, der Sutirker, als Zweiter; 9 "Der Dritte ist Ovid, Lucan der Lettre. "Drum, weil den Namen ülle mit mir theilen,

"Den jungst die Stimme einzeln ausgerufen 9),

der eine Untershtheilung des ersten Höllenkreises hildet. Es scheint mir dieß aber mit dem Ausdruck entsperie, Halbkogel, unvereinbar.

- \*) Ich habe viscia mit Bingioli und Venturi für ein corrumpirtes viscea angeseben, da es mir nicht in den Sinn will, wie eine Halbkugel irgend etwas umgürten (viscire) kann, wovon Lombardi das viscia herleites will.
- 7) In Rücksicht ihres berriichen Nachruhms nind einige unter den Heiden vor den andern in der Vorhölle begünstigt. Sie wohnen nicht im Dunkel und scheinen auch minderes Schnen zu empfinden, da es unten heißt: "Nicht heitern und nicht trüben Angesichter."
- 8) Mit einem Schwert in der Hand, wohl als Symbol der besungenen Schlachten.
- 9) Weil alle Dichter so wie ich sind,

"Erweisen sie mir Ehr' und thuen wohl d'ran."
So sah ich sammeln sich die schöne Schule
Des Fürsten der erhabnen Sangesweise.

- Des Puristen der ernannen Sangeswene, 50 Der ob den Andern wie ein Adler sehwebet 10). Nachdem sie eine Weilo sich besprochen, Wandten zu mir sie sich mit Grufseszeichen, Und ob der Ehre lächelte mein Meister. Und noch zu Theil ward mir viel größre Ehre, Da sie in füre Schaar mich aufgenommen,
- 102 Als Sechstea, bei so boher Geistenahe.
  So gingen vorwärts wir bis zu dem Lichto 1 1),
  Von Dingen sprechend, d'rob zu sehweigen sehön ist,
  So wie das Sprechen war dort, wo's geschehen.
  Wir kamen jetzt zu einem stolzen Schlosse,
  Das, sielenfach unkreist mit hohen Mauern 1 2),
- 168 Von einem klaren Bach rings war vertheidigt; Den überschritten wir wie festen Boden. Eintrat durch sieben Thor' ich mit den Weisen, Zu einem Plan von frischem Grün gelangend. Hier waren Leute, stillen, ernsten Blickes, In ihren Zügen hohe Würde tragend.
- 114 Sie sprachen wenig und mit sanster Stimme. Wir zogen so nun aus der Ecken einer Zu einem offen, hoh'n und lichten Orte,

<sup>10)</sup> Man hat gestritten, ob davuster Homer oder Virgil zu verstehen sei. Für letzteren spricht Dante's besondere Vorfiebe, für Homer hingegen, daße erden anmöglich zu Virgil's Schule gesählt werden könne. Der letzteren Meinung ist die Mehrzahl der Erklirer.

<sup>11)</sup> Die Dichter treten jetat in die erleuchtete Halbkugel selbst.

<sup>12)</sup> Inmitten der erhendeteten Halbkungel liegt ein Schloft, dessen nieben Mauern (weicht ein Ausgezeichneten unter den Bieden von den bliegen treasnen) entweder für die 4 moralischen und 3 speculativen Tugenden (Kinghrit, Misfagkeit, Gerendigheit, Stürke, Ennicht, Wissenschaft und Weisbeit) oder die 7 freien K\u00e4niste des Tr\u00fcrissun und Quatrivinan (Grammatik, Rhetorik, Dialectik, Arithmetik, Masik, Geometrie und Aatronomie) ekläft werden.

Von wo man Alle überschauen konnte <sup>13</sup>). Dort gegenüber auf dem grünen Schmelze Wurden gezeigt mir die erhabnen Geister,

120 Die ich geseln zu haben still miehr rühme. Electren 1-9) sah ich, und in ihrem großen Gefolg 'erkannf' ich Hector und Aeneas, Caesar im Wuffenschmuck, mit Felkenaugen 1-5), Ich sah Camilla, sah Penthesilten 1-9 Zur andern Seit', und sah Latin, den König.

126 Hier, mit Lavinia, seiner Tochter, sitzend; Ich soh des Brutus, der Tarquin verjagte, Lucretien, Julien, Martien und Cornelien 17), Auch Saladin allein auf einer Seite 18). Nachdem ich mehr die Augen unn erhoben, Sala ich den Meister Jener, die, durch Wissen

132 Berühmt, im Kreis' der Philosophen sitzen 19), Ihn, die Bewund'rung, die Verehrung Ailer;

<sup>13)</sup> Das Innere des Schlosses ist ein grüner Wiesenplan, in dessen Mitte sich ein Higgel erhebt, von wo aus nam Alles übersehen kann. — Hier ist auch wahr-scheinlich das Feuer, da er vorzüglich ein "Eichter Ort" heifst.

<sup>14)</sup> Electra ist nicht Agamemaon's Tochter, soudern die Tochter des Atlas, Gattin des Atalan (nach Einigen Stiffters von Fierole) und Mutter des Dardauus, des Stammvaters der Trojanischen Herscherfamilie.

<sup>15)</sup> Snetonius spricht von den schwarzen, lebhaften Augen Caesar's, "nigris vegetisque oculis."

<sup>16)</sup> Cimilla, die in Italien gegen die Trojaner, und Pentheailen, die Amazonen-königin, die in Asien f
är sie streitend f
el.
17) Julia, die Tochter Caesar's und Gemahlin des Pompejus, Marcia, Cato's

Weib (den wir selbst im Fegfeuer wiedersinden) und Coraelia, die Mutter der Grachen.

18) Saladin steht allein, weil er, der einzige nuter den orientalischen Helden, solche Auszeichnung geniefst, so wie er in der That weit über alle Beherracher jener

Linder (ich möchte nagen, über alle seine Zeitgenssen) hervorragt.

19) Aristoteles, der un Dante's Zeit mit einer Art geitlichen Verchrung verchrt wurde und von Date selbst gewöhnlich uur "der Thibiosphi" genannt wird.

Die Philosophen scheinen auf einem andern gegenüber liegenden Hügel oder
am Abhange desjenigen, wie die Dichter attehen, zu nitzen.

Dort sah ich ferner Soerates und Plato, Die vor den Andern ihm an nächsten steben; Democrit, der die Welt dem Zufall zuschreibt 20), Empedocies 21), Diogenes und Thales,

- 138 Anaxagoras 22), Heraelit 23) und Zeno. Ich sah der Qualitäten wach'ren Sammler, Den Dioscorides 24), auch Orpheus, Tullius 23), Linus 29) und Seneca, den Moralisten, English der Computer Berling 27.
- Euclid, den Geometer, Ptolomacus 27), Hippocrates, Gallienus, Avicenna, 144 Averous, den großen Commentator 28);
- lch kann sie Alle bier nicht wiederholen, Weil mich des Stoffes Fülle so bedränget, Dass hinter dem Gescheh'nen oft das Wort bleibt. Dio Schaar der Sechse mindert sich auf Zweie <sup>28</sup>), Und aus der Stille führt mein weiser Leiter
  - 150 Durch andern Weg mich in der Lüste Zittern Zu einer Stätte, wo kein Schimmer hindringt 30).
- Democrit, der Abderite, der lachende Philosoph, wird wegen seines Monadensystems von Dante für einen Solchen gehalten, der die Entstehung der Welt blinden Naturkriften zuschreibt.
- 21) Ein Pythagoräischer Schwärmer, der sich zuletzt in den Krater des Actno sturzte.
- Der Lehrer des Pericles.
   Der weinende Philosoph.
- 24) Dioncorides, welcher über die Eigennehaften der Pflanzen und Steine, über Gifte und Gegengrifte schrieb, heifst deshalb der Sammler der Qualitäten, nuch dem Schulausdruck (siehe oben Gewang II. Anm. 5.) im Gegenantz der Quiditäten oder Substanzen.
- Marcus Tullius Cicero.
   Der fabelhafte Sänger, Apollo's Sohn; Andere lesen, mit vieler Wahrscheinlichteit: Livius.
- Der Geograph.
   Avicenua, der berühmte arabische Arzt, und Averoes, der damals in großem Ruf stehende Commentator und Uebersetzer des Ariatoteles.
- 29) Dante und Virgil geben weiter, die 4 andern Dichter bleiben zurück.
- 50) Aus der lichten Halbkugel in die Nähe der Stürme des folgenden Kreises.

# FÜNFTER GESANG.

- 1 So stiegen von dem ersten Grund wir nieder Zum zweiten, welcher mindera Raum umgürtet, Doch größern Schmerz, der bis zum Heulen peinigt 1). Hier stehet Minos grunenvoll und knirschend; Er untersucht die Schuld beim Eintritt, richtet,
- 6 Und weis't hinab nach Zahl der Schweifesschwingen. Ich aage, dafs, wenn die verruchte Seele Vor ihm erscheint, sie Alles ihm gestehet, Und Jener Kenner der Vergehen, schauend, Was für ein Ort der Hölle für sie tanget,
- Umschlingt so oft sich mit dem Schweif, als Stufen 12 Er sie hinunter will gesendet wissen 2).
- In Schaaren stehn sie stets vor ihm, sie treten Der Reih' nach zum Gericht, bekennen, hören Den Spruch und werden dann hinab geschleudert. "Der du der schmerzenerichen Wohnung naheat," Sprach zu mir Minos, als er mich erblickte,
- 18 So hohen Amtes Uebung unterbrechend, "Wahr' deinen Eintritt, schaue, wem du trauest,

Das Heulen tritt hier an die Stelle der Seufser des vorigen Kreisen.
 Dass Minos, wie alle Götterwesen der Alten, für einen Teufel gilt, darf bei dieser Beschreibung nicht übersehen werden.

"Lafs dich des Eingangs Breite nicht betrügen!" Und d'rauf zu ihm mein Führer: "Was doch schreist du? "Verhind're nicht sein vorbestimmtes Wandern, "Man will es so an jenem Orte, wo man

- 20 , Vermag das, was man will und frag\* nicht weiter." Anjetat beginnen sehmerzensvolle Töno Hörbar zu werden; dorthin nun gelangt\* ich, Wo vieles Jammern mich erschüttern sollte. Ich kans zu ciner lichteraulten Stätte \*),
- Wo's gleich dem Mere be'm Ungwitter brüllet, 30 Wenn es zum Kumfe erreige Nistinne pisichen. Der Wirbelwind der Hölle, nimmer ruhend, Führt Jühen Zugen mit sich fort die Geister, Zur Qual unher sie sehwingend und sie eshittelnd. Wenn in den Abgrunds Nähe sie gelangen 3), Da geht es an ein Kingen, Schrift) und Janmeren.
  - 36 Da schallet L\u00e4strung gegen Gottee Allmacht. Und ich vernahm, d\u00e4s zu dergleichen Qualen Verdammet seln \u00e4in die fleichlichen Verhrechen, So die Vernun\u00e4t den L\u00e4sten unterw\u00fcrieben, Gleichwie be\u00e4\u00fcn Reif die Staat\u00e4 auf ihren Schwingen In hreiten, diehten Schaaren sich entfernen,
  - 42 So führt die Windsbraut hier die schlimmen Geister Hierhin und derthin, aufwärts und hernieder, Und keine Hoffsung kann sie Jemals trüsten, Auf Ruhe nicht, Ja nicht auf mind'res Leiden. Und wie die Kraulch' kläglich kreischend siehen In Lüffen, eine lange Reibe bildend,
  - 48 So sah ich, laut Geheul erhebend, Schatten,

<sup>\*)</sup> Wörtlich "von jedem Lichte stummen Stätte." Siehe oben Gesang I\*, zwischen Anm, 5 und 6

<sup>3)</sup> In die Nähe des inneren Kreises, wo es weiter in die Hölle hinabgeht.

Von jenem Sturm getragen, sich uns nahen. Da sprach ich: Meister, wer sind jene Scelen, Die von der düstern Luft gepeitscht so werden? "Die Erste Derer, über die du Nachricht "Zu haben wünschest," sprach zu mir nun Jener,

64 "Ist vieler Zungen Kaiserin gewesen 4). "Der Unzucht Laster war sie so regeben, "Dafe ihr Gelist sie durch Gesetz erlaubte 5), "Die Schande, die sie traf, von sich zu währen. "Sie ist Semiramis, von der wir lesen, "Dafe sie auf Nieus folgt" und sein Gemahl war.

60 "Das Land besafs sie, das der Sultan dränget ").
"Die Andr' ist sie, die liebend siel geiödlet
"Und Treen brach der Auche des Siehaus.
"Cleopstra, die Wollisstige, folgt' ihr." —
Ich sah such Helena, ob der im Argen
So viele Zeit verstrich, Achill, dem Größen,

66 Der his zuletzt gerungen noch mit Liebe ?). Paris und Tristan 8) sah ich, mehr als tausend Der Schatten nannt' und zeigt' er mit dem Finger, Die uns rem Leben Liebe einst entführte 9).

Semiramis heißt "vieler Zungen Kniserin," entweder weil sie Völker von den verschiedensrügsten Sprachen beherrschte, oder als Herrscherin von Babylon, dem Orte der Sprachenverwirung.

<sup>5)</sup> Bios bei Bingioli finde ich, aber ohne Citation der Quelle, daß Semiramis ein Gesets gegeben habe, das die Heirath ausschen Sihnen und Müttern erhabte, weil sie selbst in ihren Sohn verliebt gewesen. Eine ähnliche Sage muß der vorliegenden Stelle zu Grande liegen.

<sup>6)</sup> Damals berrichten in jenen Ländern türkische und kurdische Sultane.
7) No Liebe die ihm sein genom Laben bindurch viel zu schoffen gemocht lieben

Die Liebe, die ihm sein ganzes Leben hindurch viel zu schaffen gemacht, lieferte ihn noch zuletzt durch Polyxenens Reize dem Rächer in die Hände.

<sup>8)</sup> Ein Ritter aus dem fabelhaften Cyclus Königs Arthur. Die Sage erzählt von finn, daß er sich im Ysotta, die Gemahlin Königs Marcius von Coraw ellis, seines Ohenin, verliebt, and defabalb von demselben mie einem gilfigen Pfelle verwundet worden. Ysotta besochte ihn auf zeinem Todtrebette, und als zich Edebenden trauerund unammten, krach beiden vor Verwerfüng das Herz.

<sup>9)</sup> In dieser Schaar scheinen nur Diejenigen gewesen au sein, die durch unerlanbte

Nachdem von meinem Meister ich vernommen Der alten Ritter all' und Frauen Namen,

- 72 Ergriff mich Mitteld, daß ich wie verwirrt staden. O Sänger! sprach leh, mich verlangt zu reden. Mit jenen Beiden, die vereint dort wallen 1°0) Und von dem Wind so leicht getragen scheinen. Und er zu mir: "Sich zu, wenn sie uns nahen, "Und dann beschwöre sie bei jener Leben.
- 78 "Die sie umhertreibt, und sie werden kommen." Sobald der Wind sie gegen uns gelenket, Erhob die Stimm' ich: O gequalte Seelen, Steht Red' uns. so es euch kein And'rer wehret 11).

Liebe ihren Tod gefunden; selbst Semiramis ward, nach Justin, von ihrem Sohne getödtet, weil sie sich mit ihm vermählen wollte.

- 10) Diese sind: Francisca, die Tochter Guido Polenta's, Herrn von Ravenna und Cervia, und Gattin Gianciotto Malatesta's, Sohns Malatesta's, Herrn von Rimini, nebst ihrem Schwager und Liebhaber Paul Malatesta. Nach langen Fehrlen wollten Polenta und Malatesta den Frieden durch eine Heirath zwischen ihren Kindern besiegeln. Nun war aber Gianciotto haßlich und wild, aber tapfer; Panl hingegen schön und sanft, aber friedlicher Natur. Gaido, der sich von Gianciotto mehr Unterstützung an Befestigung seiner Herrschaft versprach, wünschte ihn anm Schwiegersohne, fürchtete aber den Widerwillen seiner Tochter. Pani mußte daher nach Ravenna kommen, um Francisca werben, sich mit ihr an seines Broders Statt trauen lassen, und sie dann nach Rimini führen. Ziemlich unwahrscheinlich wird hinzugefügt, dass Francisca geglaubt habe, Paul's Gattin wirklich zu sein, und erst am Morgen nach der Broutuncht des schrecklichen Irrthums inne geworden sei. Indefa hatte ihr Herz sich der Liebe für Paul geöffnet, es entspann sich bald ein aurtliches Verhältnis swischen Beiden, obgleich ihnen keine Schuld als ein gelegentlich geraubter Kufs mit Bestimmtheit nachzuweisen ist. Aber auch dieser wurde von einem Diener, der sie belauschte, an Glanciotto verrathen. Wutbend sturste er an Francisca's Thure, die er verschlossen fand und ihr außuschließen gebot. Auf diese Stimme wollte Paul durch einen andern Ausgang entflieben, blieb aber mit dem Kleid an einem Nagel hangen. Gianciotto eilte mit genücktem Schwert auf ihn au, und da sich Francisca awischen die Bruder warf, durchstach er das Paar mit einem Stofs. So wird die Begebenheit von Boccaccio erzählt; vielleicht kannte Dante die genaueren Umstände aus dem Munde ihrer Anverwandten, da er in dem Hause des Polenta sein Leben beschlofs.
- da er in dem Hause des Polenta sem Leben beschlots.

  11) Kein And'rer: Gott. In der Hölle wird Gottes Numen zu neamen möglichst vermieden.

Wie Tauben stracks die Luft mit offnen Schwingen, Wenn Schnsucht sie zum süßen Neste hinlockt,

- 81 Durchfliegen, von dem eignen Trieb getragen, So kanen aus der Schaar, wo Dido weilte, Auf uns heran sie durch die argen Lifte; Denn michtig war das liebevolle Rufen. "O du müteldiges und holdes Wesen,
- "Das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht,
- "Die wir mit blut'gem Roth die Welt gefärbet;
   "Wenn gnädig uns des Weltalls König wäre,
  - "So wurden wir für deinen Frieden bitten,
  - "Weil du dich unsers grausen Weh's erbarmest. "Was willst du wissen, sprich, und was uns sagen?
- "Wir hören zu, und werden mit dir sprechen, 96 "So lange noch, wie jetzt, die Winde schweigen.
- "Es liegt die Stadt, we ich geboren wurde,
  - "Am Meeresstrand, wo sich der Po hinsbsenkt,
  - "Mit den Begleitern Ruhe dort zu finden 12); "Liebe, die schnell an zarten Herzen haftet,
  - "Erfafste diesen, durch das schöne Acufsre,
- 102 "Das mir geraubt ward noch betrübt die Art mich 13). "Liebe, die lieben nie erläfst Geliebten,
  - "Liefs, mich an ihm so groß Gefallen finden,
  - ,,Dass, wie du siehst, es noch nicht von mir weichet:
- "Caina harrt defs, der uns schlug im Leben" 14).
- 108 Das war's, was uns von ihnen her ertonte.
- 12) Ravenna liegt in den Niederungen, wo der Po sich in's Meer ergiefst.
  13) Entweder wegen der Graussunkeit derseiben, oder weil sie ihren Geliebten mit in ihr Unglück verwickeit, oder endlich, weil sie Beiden keine Frist zur Reue gestattet.
- 14) Caina ist eine Unterabtheilung des befsten Kreises der Hölle, woselbst die Verr\u00e4ther an ihren Anverwandten (weshalb sie anch nach Cain genannt wird) bestraft werden.

33

Als ich vernommen die gekränkten Seelen, Senkt' ich den Blick und hielt so lang' ihn nieder, Bis mich der Diehter fragte: "Nun was sinnst du?" Antworlend d'rauf begann ich: Weh', wie führte So vieles Sehnen, so viel süßses Träumen

- 114 Doeb Diese hier zum sehnerzensreichen Hintrit!!

  Dann mieh zu ihnen wieder wendend, sprach ihr.

  Und hob so an: Francisca, deine Marter

  Entlockt mir fromme, sehvermuthavolle Thränen;

  Doeh sage mir, zur Zeit der süfsen Seufzer,

  Wie und woran gewührte euch die Liebe,
  - 120 Dafs ihr den unbestimmten Wanseb erkanniet? Und sie zu mir: "Es giebt kein größves Leiden, "Als sich der frohen Zeiten zu erinnern "Im Eiend — wohl hat dieß gewußst dein Lehrer. 15.). "Doch wenn die ersten Wurzeln un/ver Liebe "Zu kennen du so großes Schangelt hegest,
- 136 "Mach' ich's wie Der, so Worte mischt und Thränen. "Wir lasen eines Tages zum Vergnügen "Yon Lauxelot 14), wie Liebe ihn umstrieket, "Wir waren gans allein und ehne Arges. "Zum öftern trafen schon sich unare Blicke
  - "Bei'm Lesen, und entfärbte sich das Antlitz; 132 "Doch was uns ganz besiegt, war eine Stelle, "Als wir gehört, wie das ersehnte Lächeln "Von so erhabben Liebenden gekäfist ward:

<sup>15)</sup> Eatweder Virgil, der den Aeneus die schönen Worte sagen lists: infandum regina juber renemere delorem, oder Beetkius, der in seinem Buche de canadatione (auch Dante's erstem Troot mach Beatricens Tode) sagt: Is omni udversitate fortwase infeticismum genus infeticismi auf niuse felicem.

<sup>16)</sup> Lanzelot vom See, ein Ritterroman aus dem Cyclos von der Tafelrunde. Lanzelot war der Sohn des entthronten Königs Ban von Benoit und wurde von der "Dame vom See" errettet und erzogen. Er zeicharte sich am Hofe Königs Arthur durch ritterliche Thaten aus und liebte Ginevra, die Königin.

"Da küfste mich, der nie sich von mir trennet, "Ganz bebend auf den Mund. Zum Galcotto "Ward uns das Buch und Jener, der's geschrieben <sup>17</sup>) —

338 "An diesem Tage lasen wir nicht weiter." — Indem der Schatten einer dieses sagte, Weinte der andre so, daß ich vom Mitleid Ohnmächtig wurde, gleich als ob ich stürbe, Und niederfiel, wie todte Körper fallen.

17. Gallahaut (Geleatts), König duntr in surelen, sund in nubrens Schleckten gegen Arbur duch Lanset elt's Tupferdie being, his dieser eine Verlaten gen Arbur duch Lanset elt's Tupferdie being, his dieser eine Verlasen gesichen ibem nitzte. Aus Basharde verschafte Gallehaut den Langger nicht mit der Synrabe herna wellte, mehrte Gallehaut den Dabesteher aus nicht eine Königis uns, ihrem Bitter dens Kür zu peben, welche auch mit nicht hage austand. Duran beifet er, dafe diese Buch und denen Verfanser übnen zum Gallecute gewerden.

# SECHSTER GESANG.

- 1 Als heimgekehrt der Sinn, der aus Erbarmen Mit jenem Schwagerpaare sich verschlossen 1), Das durch Betrübnis ginnlich mich verstöret, Sah neue Martern ich um mir und neue Gemarterte, wie ich nun mich bewegte
- 6 Und wie ich wandte mich und wie ich schante. Ich bin im dritten Kreise nun des Regens, Des ewigen, kalten, lästigen, flucherfüllten, Dem nie Gesetz, noch Eigenschaft sich wandelt 2). Unreines Wasser, Schnee und sehwerer Hagel Ergiefts isch durch der Läfte Finsternisse,
- 12 Und Stank cutsteigt der Erde, die es aufnimmt. Das Unibier Cerberns, seitsam und wühlig, Bellt nas deri Kehen nach der Art der Hunde Die Menge an, die überschwemmt hier lieget. Roth sied die Augen, schwarz der Bart und triefend, Der Bauch geräunig und beklunt die Pfeien.
- 18 Womit's die Geister krallt, zersleischt und viertheilt.

Die zu Ende des vorigen Gesanges erwähnte Ohnmacht hatte gleichsam die Thüren der Sinne den Eindrücken der Außenwelt geschlossen.

Weder die Art des Follens, noch die Substanz, aus der der Begen besteht, and dert sich jemals.

Sie heulen Hunden gleich ob solchen Regens. Mit einer Seite sehirmen sie die and're, Oft wenden sich die armen Gottvergefa'nen. Als Cerberus uns wahrt', der große Lindwurm, Rifs er die Müuler auf und wies die Hauer,

- 28 Kein Glied hatt'er am Leibe, das er still hielt. Doch seine Spannen streckte aus mein Führer, Erfafste Erde, und mit vollen Fäusten Warf er hinein sie in die giergen Schlünde. Gleich einem Hunde, welcher bellend fordert, Und sich berubigt, da den Fraß er beifset
- 30 Und Jetzt bloß auf's Verzehren sinnt und strebet, Dem ähnlich machten's die unfläth gen Schnauzen Des Dämons Cerberus 3), der so die Geister Durchdröhnet, daß sie taub zu werden wünschten. Wir schritten, ob den Schatten, die des Regens Gewicht herabrückt, unser Sohlen steut.
- 36 Auf ihre Nichtigkeit, die Menscheu gleichet. Sie lagen all' am Boden, bis auf Einen, Der sich behend aufrichtete zum Sitzen, Als er uns sah bei sich vorüber wandeln. "O du, der durch diefs Höllenloch geführt wird, "Erkenne mich, wens dies vermaget," sprach Jener,
- 42 ", Du tratest in die Welt, eh' ich heraus trat." Und ich zu ihm: die Qualen, die du leidest, Entzieh' vielleicht dich mir aus dem Gedachtniss So, dass es scheint, nie hab' ich dien geseben 4). Doch auge mir, wer bist du, der an solchen Schmersvollen Ort zu solcher Pein gesaudt ward?
- 48 Wenn and're größer, ist milsfäll'ger keine.

<sup>3)</sup> Auch Cerberus ist ein Teufel.

<sup>4)</sup> Haben dich wohl so verändert, dass ich mich deiner nicht erinnern kann.

Und er zu mir d'rauf: "Deine Stadt, die voll ist "Von Neid, so daß der Topf schon überfließet, "Umschloßs mich dort in jenem heitern Leben. "Ihr Bürger gabt mir einst den Namen Ciacco b). "Ob der verderbensreichen Schuld der Kehle

- 54 ", Schlägt, wie du siehst, mich nieder hier der Regen. , Nicht bin lich hier die ciuz'ge Sünderseele; , Denn alle diese leiden gleiche Strafe , Ob gleicher Schnid." Mit diesem Wort' verstummt' er. Und ieh versetzte: Ciaceo, diefs dein Leiden
- Drückt mich so sehr, daß d'rob ich weinen méchte; 60 Doch sprich, weißst du es anders: wohin kommt es Wohl mit den Bürgern der entzweiten Stadt noch °), Ist Einer d'rinn gerecht, und sag die Ursach', Warum so große Zwietracht sie befallen? Und Jener d'ranf zu mir 71: ... Nach langem Streite

<sup>5)</sup> Ciacco ist entweder eine Verkürzung von Giacopo, Jacob, oder wahrscheinlicher ein Zuname, der im Florentinischen Dialect so viel als Schwein, Schlemmer, bedeuett. Las oli no ernählt von diesem Ciacco, dafa er ein fröhlicher, angesehmer Gesellschafter geween sei, weifshalb uns nuch Dante's Autheil an seiem Schädsal nicht wundern darf.

Florenz war unablässig in Parteien zerfallen, und zu Dante's Zeit fand die wüthende Parteiang der Weißen und Schwarzen statt.

Zum Verständniß dieser Prophezeiung mag folgende historische Skizze der bier berührten Begebenheiten dienen:

Zu Ende des 13. Jahrhunderts wur Florenz nach Vertreibung der Ghib ellinen in einem friedlichen Zustande, der aber bald wieder gestört wurde. Im Jahre 1300 ninulich entstand zu Pistoja ein Familienswist zwischen zwei Linien der Familie Can celicri, deren eine sich nach ihrer Stammmutter Binnen die welfes, die andere als Gegenstat die schwarze nannte.

An ná dere, ciser von den Schwarzen, hatte sienem Vetter V nan i (cisen von den Wießen) geschlagen und vereundet, vonaft has ind Viete na Narai V ster nandet, und Absitte zu han. Dieser aber liebt has die Hand ab, indem er spanck: "Nar derda des Schwert, dield derd. Worte verwenn solde Beirdigmen nagheldet." Diese Grieselbat spollete die game Statt in zwei Partien, und mach in Ferens nahmen sich die indulging Donast if un ihre Spitzer Mosser. Corso) der Schwarzen, die Cerchi aber (ein arabeiligen Gendelicht, Measer Viete an ätter Spitz) der Wießen an wernst Unrahm und Distrergleien der

"Kommt es zum Blut, und die Partei der Neuern 6. "Vertreibt die Anderen mit vielem Schimpfe""); "Doch kurz darauf, nech innerhalb drei Sonnen "Muß jeno fallen und die andre siegen "), "Durch dessen Üebernacht, der fern sehon lauert 10. "Hoch wird sie lange Zeit die Stirne tragen, "Die andre schwerbelastet insieherhaltend,

72 .. Wie sie darob auch wein' und sich erbofse.

ganze Stadt erfüllten. Als nun im Februar 1301 die Schwarzen sich an den Papat wandten, nm von ihm einen fremden Herrscher aur Herstellung des Friedens zu erbitten, verbannten die Prioren (deren jahrlich 6, jeder 2 Monate lang, die Regierung versahen), der Sage nach, auf Dante's Anrathen, der im Juni und Juli des vorhergehenden Jahren Prior gewesen, die Häupter beider Parteien aus der Stadt, und zwar die Schwarzen nach Perngia, die Weisen noch Sarzann. Die in der That weniger schuldigen Weifsen wurden indels bald zurückberufen, unter dem Vorwande, dasa Klima von Sarzana ihnen achiidlich sei, welches allerdings einige hinweggerafft hatte, und es gelang ihnen im Juni 1301, die Verbannung der übrigen Schwarzen auszuwirken, die sich zu ibren Führern nach Perug in begaben. - Ob Dante an diesen parteiischen Maßregeln Theil hatte, ist zweifelhaft; jedoch wurde er damals in Staatsgeschäften gebraucht und als Gesandter an Bonifacins VIII. geschickt, Dieser war indessen den Schwarzen, als reineren Gnelphen, gunstiger und sandte, wahrscheinlich auf ihren Betrieb, Carl von Valois, den Bruder Königs Philipp des Schönen von Frankreich, nach Florenz, mit dem Titel eines Friedensstifters. Die Obrigkeit daselbst nahm ihn auch anf und gab ihm, nachdem er die Gesetze der Republik beschworen, die Macht, den Staat au reformiren und an beruhigen. Als er aber bald darauf eine bewaffnete Macht in die Stadt einführte, um, wie es schien, sie zeiner unumschränkten Herrschaft au unterwerfen, standen die Bürger auch gegen ihn in Waffen auf. Diesen Augenblick benutzten die Schwarzen, um in die Stadt zu dringen und 5 Tage lang mordend und acagend in ihr au wuthen. Carl that gar nichts gegen diese Unruhen, sondern auchte nur auf alle mögliche Weise Geld au erpressen, und verbannte unter verschiedenen Vorwanden die ihm feindlich gesinnten Bürger, unter anderen unseren Dichter und mehrere Weiße. Die Uebrigen dieser Partei behaupteten sich jedoch in ihren Häusern bis nach Carls Abreise (1302) und wur-

den erst 1304 ganz vertrieben.

8) Die Weißen die Partei der neuadeligen Cerchi. Diese Vertreibung fand im

\*) Silvestra bedeutet eigentlich die Partei des Waldes, die Partei der Fremden, von platten Lande Eingewanderten; in dieser Rücksicht glanbte ich: "Partei der Neuera" übersetzen zu dürfen.

Dante rechnet hier bis zur Vertreibung der Weißen im Jahre 1804.
 Bonifacius VIII. oder Carl von Valoia; doch scheint mir der Ausdruck der

"Zwei sind gerecht, dech will man sie nicht hören 11.), "Stolz, Neid und Habsucht, das sind die drei Funken, "Woran der Bürger Hersen sich entständet." Hier endet" er die trauerreichen Töne, Und ich zu ühm: Wohl möch" ich, daß du weiter

78 Belehrtest mich, mir mehr der Worte gönnend. Tegghiajo, Farinata, die so würdig, Auch Jacob Rusticucci, Heinrich, Mosca

Und And're, die den Sinn auf's Rechtthun wandten 12), Sag', wo sie sind, und lafs mich sie erkennen; Denn großer Wunsch ergreift mich. zu erfahren.

Denn großer Wunsch ergreift mich, zu erfahren, 84 Ob Himmelswonn', ob Höllengift ihr Theil ist.

Und Jener d'rauf: "Die sind bei schwärzer'n Seeleg, "Verschied'no Schuld drückt nieder, sie zu Boden 13), "Du schau'st sie, wenn so weit hinab du steigest. "Eins bitt' ich, wenn zur süßen Welt du kehrest, "So rufe mich den Freunden in's Godächtalis.

90 "Mehr sag' ich nicht und mehr geb' ich nicht Antwort." Die graden Augen wandt er d'rauf zum Schielen, Blickt' mich ein wenig an, beugte das Haupt dann, Häustlings hinsinkend. gleich den andern Blinden 141.

Stellung und dem Character des Ersteren angemessener. Das italienische Wort, pinggiore, heißt eigentlich laviren, achmeichein, hier also so viel, als in dem Parteienkampfe den gunstigen Moment zu seinem Vortheil abpassen.

11) Autvort and Danie's zweite Frage, — wer diese beiden Gerechten sind, michte schwer zu entscheiden sein, Daß, wie von Einigen geglubst wird, Daute selbat und eine Freund Gui die Cavalcanti grenden seine, ist mir thelis nach dem Anadreck selbst, thelis daurun numerhrechnich, weil Gui dar niche, and Daniet's Aurathen, med. Sarzan a verbannten Himptern der Weißen größette. Genng, der Dickter kannte nur zwei greechte practiclose Minner in Florenz.

12) Alles M\u00e4nner, denes, ungeachtet mancher gro\u00e4ne Fehler, der Dichter, anderer gro\u00e4ne Eigenschaften wegen, seine Achtung nicht versagen kann.
13) Farinata degli \u00e4berti finden wir unter den Ketzern, Tegghiajo Aldi-

13) Farinata degli Uberti innden wir unter den Ketzern, 1 eggalajo Aldibran dini und Jacob Rustiencei unter den Sodonitea, Mosan unter den Unruhrtiftern. Heinrich, den man gewöhnlich für ein Mitglied der Ghibellinischen Familie Fifanti hält, wird nicht weiter genannt.
14) Bände am Geist.

14) Binde am Ges

Und zu mir sprach der Führer: "Der erwacht nicht, "Eh' der Drommetenruf des Engels schallet

- 60 "Bei ihres Widersachers Machterscheinung 14). "Sein traurig Grab wird Jeder wiederfinden, "Sein Fleisch dann und sein Acuferse wiedernehmen "Uud hören, was in Ewigkeit ihm nachhalit" <sup>134</sup>). So gingen, langsam schreitend, durch das schnöde Gemisch der Schatten hin wir und des Regens,
- 102 Vom k\u00e4nfigen Leben Einiges her\u00e4hrend. D'rum sprach ich: Meister, Jene Martern, werden Sie nach dem grofnen Urtheitspruch wohl wachsen, Abnehmen, oder gleich an Sch\u00e4rfe hleihen? Und er zu mir: "Kehr' heim zu deiner Lehre, "Die willt aufs., ju vollkommeuer ein Wesen,
- 108 "Sis Freud" und Schmerzen um so mehr empfinde 17). "Wiewohl nun diefs verfluchte Volk zu wahrer "Vollkommenheit ale reift, ist es bestimmt doch, "Mehr, als vorher es war, nachher zu werden" 18). Wir wandten uns im Kreia', auf diesem Wego. Weit mehr besprechend, als ich wiedersage,
- 114 Und kamen zu dem Punkt, wo man herabsteigt 19); Hier trasen Plutus wir, den großeu Feiud, an.
- 15) Wenn Christus, ihr unerbittlicher Richter, dann "kommen wird in den Wolken des Himmels und sitzend zur Rechten der Kraft."
- 16) Der Richterspruch, der auf ewig in ihren Ohren nachhallt.
  17) Vir gil verweist den Dichter auf seine (die Aristotelische) Philosophie, nach welcher ein Wesen, je vollkommen en eist, um so empfanjelcher ist für Freude und Schnerz.
- 19) Die Dichter hinterlegen von jedem der höllischen Kreise einen Theil, indem sie nuch dem Hernbeteigen sich rechts wendem (wie sich später zeigen wird) und dann wieder links zu dem inneren Rand des Kreises gehen, um weiter hinsbrusteigen.

# SIEBENTER GESANG.

- 1 "Pape Satan Pape Satan Aleppe" 1)!
  Begann nun Plutus mit der rauhen Stimme 3),
  Und, mich zu stärken, sprach der edle Weise,
  Der Alles wufste: "Lafs nicht Schaden bringen
  "Dir deine Furcht, welch" eine Macht er habe,
- 6 "Nicht wehrt er dir, den Pels berab zu steigen." Zu Jenem zorngeschwoll'nen Antlitz wandt' er Sich d'rauf und sprach: "Yerfüchter Wolf, verstumme! "Yerzehr' mit deiner Woth dich in dir selber; "Nicht sonder Urasch' wandeln wir zur Tefe, "Dott in der Höh' belieh's so, wo die Rache
- 12 "Der stolzen Buhlschaft Michael genommen" 3).
- 1) Nach der gewähnlicher Eddirung wirten diese Worte ein Zumf an den Satus (der in dem unterten Kreise der Hielle weit) in einer meretrichlichen Tradisperache sein. Der Abbat e Lauci jedoch hält sie für abstichte, mit einer will-häftlichen, der Aussprache unspeptien Orthosprachig gewährlichen, wie sie dann beifen wirden: "Legfainer, Satusa Stimt englissen, Stim des enten Satual" und bei den wirden "Legfainer, Satusa Stimt englissen, Stim des enten Satual" und Etindiarenden zu vertreiben. Stimt wirzen, des zu sogen, und der obbereiter Etindiarenden zu vertreiben.
- Plutus steht als Gott des Reichthums billig diesem Kreise vor, wo Geizige und Verschwender gestraft werden. Vielleicht will Dante durch die "raube Stimme" den rauben Keblenton des Hebrischen andereinen.
- 3) Im Himmel, wo "Michael and seine Engel mit dem Drachen Krieg geführt und der große Denche — die alte Schlange, genannt Teufel und Satan, der die ganze Erde verführt — ward auf die Erde geworfen" — mit ihm übnich an Bedentung mochte dem Dichter "die große Buhlerin" scheinen, die mit dem Wein

Gleich wie die von dem Wind geblähten Segel. Umwickelt fallen, ward der Maat zerschmettert, So fiel zu Boden hin das grause Unthier. — So stiegen wir zum vierten Abgrund nieder, Mehr von dem Riff der Schenrenen hinterlegend, 18 Das alles Weh' der Weit in sich verschließend, O ewige Gerechtigkeit, wer häufte So viele Mühr, als ich geseht, und Peinen?

Was richtet eig'ne Schuld uns so zu Grunde! Gleich wie die Fluth dort über der Charybdis 4)

ihrer Unzucht die Bewohner der Erde trunken gemacht, und diese Andeutung pafst um so mehr zu dem Anfang dieses Gesangs, da in demselben viele büse Päpste erwähnt werden, auf welche Dante später die bekannten Stellen aus der Offenbarung Johannis amwendet.

Zur Erklärung folgender Beschreibung möge diese kleine Zeichnung dienen;



A) Abhang aus dem dritten Kreise, B) vierter Kreis, C) Abhang in den f\u00e4nfanften Kreis, D) tiefere H\u00f6lle, . . . . . . Bahn der Geinigen, ++++, Bahn der Verschweuder, BE) die beiden Punkte, wo der Gegenustz der Schald sie scheidet.

Sich mit der andern bricht, an der sie brandet 5),

- 24 So muss sich hier das Volk im Reigen drehen <sup>6</sup>). Vielmehr als anders wo sah ich des Volks hier Von dieser Seit' und jener, unter lantem Geheule Lasten wälzend mit den Brüsten. Sie stiefsen an einander, und d'rauf kehrte Altla sich Joder wieder rückwärtes, sehreiend:
- 30 "Was karg'st du," and "was machst du tollen Aufwand?" So kehrten durch den finstern Kreis sie wieder Zu jeder Hand, bis sie geg'nüber standen, Ihr schimpflich Lied von Neuem anzustimmen. Dann wandto Jeder, wenn er seinen Halbkreis Zurückgeleget, sieh zum andren Kumpfplats?).
- 36 Und leh, der sehler das Herz zerknirscht d'rob hatte, Sprach: Meister, Jetzt erklär' mir, wer diefs Volk sei, Und ob sie alle Pfaffen sind gewesen, Die mit der Glatze hier zu uns'rer Linken. Und er zu mir: "Schweshieldig weren Alle
- 42 "Dafs dort mit rechtem Mafs sie nie gespendet. "Wohl deutlich sagt es ihrer Stimme Kläffen, "Wenn sie im Kreis" an die zwel Punkte kommen, "Allwo der Gegensatz der Schuld sie scheidet. "Sie waren Pfaffen, die der Haarbedeckung

"Am Geiste so la Jenem ersten Leben,

Dieses Gleichniß ist von einem besonderen Phaenomen, "rinteppo," bergenommen, welches in der Meerenge von Messina stattfindet, wenn bei großen Winden die Strömungen sich begegnen.

<sup>6)</sup> Beiger wird metaphorisch diese gleichfirmige Beregung im Kreise genaant. 7) Die Höllerather in uit dere Biete zur Reilsingen, ein end gleichen mer eine Fortestung der inneren Hölle des Sinders auf Reien. Wer erkenst in diesen Trieben nicht der minhausen Anterusgengen um infulsete Ged, die gegenseiliger Vorwürfe der Geitigen und Verzehwender, deren Tanteht dech an Ende sich ähnste zicht, als in wind gludues a. w. En Gleichen Eften die von dem Sturmwind, der die Wollbürgen unhertrielt, von dem Regun, der die Schlenner gleich- nam im Schalmen begrift, ansfahren.

"Am Haupt' entbehren, Papst' und Cardinale,

46 "In denen Geiz sein Uebermaßt verübet" 6). Und icht: o Meister, unter dem Geliehter Sollt'eld, bedünkt mich, Manche wieder kennen, Die unrein waren von dergleichen Uebeln. Und er zu mir d'rauf: "Leere Schlüsse machst du: "thr ruhmlos Leben, das sie so besudelt,

54 "Lääts sie für das Erkennen jetzt im Dunkeln. "So stoßen ewig sie nun an einander "Und werden aus dem Grab' einst auferstehen, "Die mit gesehloßnere Faust, kahlköpfig Jene "). "Schlecht Geben und schlecht Sparen brachte einst sie

"Um's schöne Leken 10) und in diese Kämpfe,
An denen ich kein Wort mehr will versehvenden.
"Sieh hier, mein Sohn, wie kurz die Posse dauert
"Der Güter, die Fortunen anvertraut sind,
"Um derenhalber sieh die Mensehen raufen.
"Denn alles Gold, das unter'm Mond sich findet

"Und je sich fand, nicht einer einsigen könn!" es 6, "Aus diesen müden Seelen Ruh' gewähren." Mein Meister, sprach ich: aug' mir noch, Fortuna, Die du berührt, wer ist sie, daß die Güter Der Welt sie also hält in litren Kluen?

Und er zu mir: "Blödsinnige Geschöpfe! "Wie groß ist doch die Blindheit, die euch schadet 11)!

Seit Innocenx IV. Zeiten griff der p\u00e4pstliche Hof zu den unw\u00e4rdigsten Mitteln, um Geld zu erpressen.
 Die Geinigen mit geschlossener Faust, die Verschwender mit kahlem Kopf, weil

sie Aller, bis auf die Haure des Hauptes, verschleudert. Man verwechsele diese Kahlköpfigen nicht mit den vorber erwähnten Tonsurirten. 10) Das sehöne Leben ist entweder der Himmel oder das irdische Dasein (welches ge-

<sup>10)</sup> Das schöne Leben ist entweder der Himmel oder das irdische Dasein (welches gewöhnlich if doler mondo etc., die aufne Welt, genannt wird), dessen Freuden ihre eigene Thorheit ihnen geraubt.

Virgil ergreift hier die Vertheidigung der Fortuna gegen Dante, der sie, indem er ihr "Klauen" beilegt, zu den untern, Böses wollenden Geschöpfen zu

- 72 .. Jetzt will ich, dass du ganz mein Wort ersassest. "Er, dessen Wissen Alles übersteiget,

  - "Erschuf die Himmel und gab ihnen Führer, "Dass allen Theilen alle Theile schimmern,
  - "Auf gleiche Weise rings das Licht vertheilend:
  - "So ordnet' er den Ird'schen Schimmern gleichfalls
- 78 ... Gemeinsam eine Schaffnerin zur Führung 12).
- "Damit zu rechter Zeit die eitlen Güter
  - "Von Volk zu Volk, von Stamm' zu Stamme wandern,
  - "Trotz allem Widerstand der Menschenklugheit.
  - "D'rum herrschet ein Volk und das and're welket .
- "Dahin, gemäß dem Richterspruche Jener,
- 84 "Die wie im Gras die Schlange bleibt verborgen;
  - "Nicht kann ihr euer Wissen widerstehen,
  - "In ihrem Reich, gleich wie die and'ren Götter 13)
  - "In ibrem, ordnet, richtet und vollführt sie.
  - "Und nimmer haben Stillstand ihre Wechsel, "Nothwendigkeit leiht Flügel ihr; denn bald kommt
- 90 "Ein And'rer, dem der Reihe Loos getroffen 14).
- zählen scheint, und gegen die Schmähungen, die von Alters her auf sie gehäuft werden.
- 12) Der Glaube an gewisse Intelligenzen oder Engel, denen die Leitung der Gestirne anvertrant ist, welche dadurch eine, von der allgemeinen Bewegung von Ost nach West verschiedene Bahn erhalten, geht durch die ganze dieins comedia; in dem Connits führt Dante an, dass Manche nur so viele Intelligenzen annahmen, als es Gestirne gebe, andere aber, unter denen Pisto, so viele, als es verschiedene Arten der Dinge gebe, so daß z. B. die eine alles Gold, die andere alle Menschen u. s. w. regiere, und diese nenne er Ideen, withrend sie die Heiden Götter nannten. Eine dieser Intelligenzen nun (welche gleichsum Vollführer der Schöpfung sind und, ohne dem freien Willen der Menschen Eintrag zu thun, Alles leiten) ist Fortnas, die Schaffnerin der Glücksgüter, von der ihre Wechsel auf Erden abhängen, wie von den Leitern der Himmelskörper die Bewegungen derselben, durch die alle Theile der Himmelshalbkugel allen Theilen der Erdhalbkugel erscheinen.
- 13) So wurden sie von den Heiden genannt.
- 14) Ein Anderer, dem in dem ewigen Rathschlufs, dessen Gesetz ihr zur Nothwendigkeit geworden, das Loos irdischen Glücks bestimmt ward.

"Das ist sie, die so oft an's Kreuz geschlagen "Von Denen selbst wird, die sie loben sollten, "Doch sie durch ungerechten Tadel schmähen; "Doch aelig in sich selbst, hört nichts davon sie "Und dreht mit andern Urgeschöpfen fröhlich

- 56 ",Still thre Kugel hin 16"), in sel'ger Wonne, yletzt steigen wir zu größ'ren Leiden nieder." Die Sterne, die bei meinem Ausgang stlegen, Sie sinken sehon; nicht länger ziemt's zu weilen 16"). Den Kreis durebachritten wir zum andern Ufer Bis über einen Quell, der kocht und dann sich
- 120. Durch einen Bach, der ihm entspringt, ergefeste, Sein Wasser wur viel dunkter noch an Purput, Und, von der grauen Fluth begleitet, kamen Hernieder wir, durch einen Pfnd den Grausena. Es hildet einen Sumpf, der Styx genannt wird, Der Trauerbach, wenn er zum Fufn berab kommt 100 Bes grütlich-ambeitvilen Felegestudes.
- Und ich, der ausmerkaam stand im Betrachten, Sah schlammbedecktes Volk in dieser Lache, Nackt lasgesammt und mit erzüraten Autlits. Die schlugen nicht allein sich mit den Händen, Auch mit dem Haupt, der Brust und mit den Füssen,
- 114 Stückweise mit den Zähnen sich zersleischend.

  Der gute Meister sprach: "Mein Sohn, hier sichst du
  "Die Seelen Derer, die der Zorn besiegte,

<sup>15)</sup> Ob anter der Kugel der Fortuna ein Gettirn zu versteben, von dem herab ihr Einflufs auf die Erde sich ergiedt, (wie Dante allerdiags von den Gestirnen glaubt) oder blofs die Kugel, das Symbol ihrer Wechael, lasse ich dahingestellt, doch ist mir Letzteres nach dem No. 12. Angeführten wahrscheinlicher.

<sup>16)</sup> Bei'm Anfang der höllischen Reise, "als Virgil vorschritt und Dante seinen Spuren folgte," Ges. I. v. 136., Ges. II. v. 1., war es Abend und die Sterne stiegen; jetzt beginnen die Sterne zu sinke, es ist also Mitternacht vorbei — der 26. März, 5. oder 9. April beginnt.

- "Und auch will ich, dass für gewiss du glaubest, "Dass unter'm Wasser Volk ist, welches seuszet "Und Blasen treibt auf seiner Oberstäche,
- 120 "Wie dieh der Blick lehrt, wo er hin sich wendet. "Versenkt im Sumple, rufen sie: Wir waren "Trüb' im dem süßen, sonnenheit'ren Luftkreis, "Da schleichend Feuer uns im Inn'ren qualming; "Und selbst betriben wir im sehwarzen Schlamm jetzt" 17). Sie gurgeln dieses Lied in ihrer Kohle,
- 126 Weil sie's mit klarem Wort nicht sagen können. So kreis'ten wir um einen großen Bogen Der Pfütze, zwischen Moor und festem Riffe, Den Blick auf Jene, die den Sehlamm versehlucken, Zu eines Thurmes Fuß zuletzt gelangend.
- 17) Diese sind wahrscheinlich Diejenigen, die Hafs und Groll wie ein schleichendes Feuer im Inaeren trugen, im Gegensatz zu den Jühzornigen, die wir v. 110. u. f. sehen.

# ACHTER GESANG.

- 1 Fortschrend sag' ich 1), das um vieles früher, Als wir zum Fuss des hohen Thurms gelangten, Sich unser Aug' erhob zu seinem Gipfel Ob zweier Flämmehen, die wir richten sahen, Und eins von fern das Zeichen wiederzeben 2)
- 6 So weit, daß kaum das Aug' es mocht' erreichen. Und ich, zum Meer' mich wendend aller Einsichen. Sprach: Was besaget dieß, und was antwortet Das and're Feu'r und wer hat sie entzündet? Und er zu mir: "Fern auf den sehlamm'gen Fluthen. Kannst du erkonens sehon, was ans erwartet.
- 12 ", Wenn es dir nicht verbirgt der Dunst der Lache." Nie hat der Strang noch einen Pfeil geschnellet, Der durch die Loft so rasch dahingestrichen, Als durch das Wasser ich ein kleines Schifflein Alshald beran sah kommen uns entgegen, Von einem Steuermann allein zeleitet.
- 18 Der rief: "So bist du da, verruchte Seele?"

Nach Einigen soll Dante die sieben ersten Gesänge vor seiner Verbannung geschrieben und darum den Anfang des achten so bezeichnet haben.

Auf dem andern Ufer des Styx liegt "die Stadt," Dis genannt, in welcher das auf dem Wachtburm gegebene Zeichen wiederholt wird, um den Phlegias, den Steuermann des Styx, zu benachrichtigen, daße er eine Seele überzubelen habe.

"Phlegins, Phlegins<sup>3</sup>), für diefs Mal schrei'st du "Vergebens," sprach mein Meister, "länger hältst du "Uns nieht, als hier die Ueberfahrt des Sumpl's währt." Gleich Jenem, der, von großem Truge hörend, So man ihm angethan, nun d'rob ergrimmet,

- 24 Ward Phlegias Jett im Zorn, der ihn ergriffen. Mein Führer stieg hinab nun in das Schifflein Und hieß darauf zu sich hinein mieht treten;
  Doch erst, als ich d'rin war, sehien es behautet.
  Sohald ich mit dem Führer war im Fahrzeug,
  Flog kin der alte Kiel, nun tiefer schneidend
  - 30 In's Wasser, als er somst mit Andern pfleget. Indefs den todten Graben wir durchlifen, Kam Einer vor das Antilits mir voll Schlammes Und sprach: "Wer bist dn, der du vor der Zeit kommat?" Und ich zu ihm: 1ch komme, doch nicht bleib ich. Doch wer bist du, der häfslich so geworden?
  - 36 Er d'ranf: "Da sichat's, ein weinend Wesen bin ich!" Und ich zu ihm: Bei'm Weinen und bei'm Klagen, Vermaledeiter Geist, magst du verhielben! Ich kenne dich, obgleich du ganz besudelt. Da streck! er nach dem Fahrzeug beide Hände; D'rob der erfahr'ne Meister ilm hinvegstiefs
  - 42 Und sprach: "Fort, dorthin zu den andern Hunden!" Den Hals unsehlung er d'rauf mir mit den Armen, Küfch mir die Wang und sprach: "Du Feuerscele, "Gebenedeit sei sie, die dich empfangen!" Der ist ein Stoizer in der Welt gewesen, Es schmickt, sein Angedenken keine Tugend
- 48 Und so ist auch hier noch sein Schatten rasend. Wie viel' ehrt man als große Fürsten droben,

Phiegias, der aus Rache, weil Apolio seine Tochter geschändet, den Tempel zu Delphi verbrannte, steht als Steuermann des Styx dem Kreise der Zornigen vor.

Die, Schweinen gleich, im Koth hier stecken werden, Grau'nvolle Flüche hinter sich verlassend. Und ich: Mein Meister, sehr begierig war ich, In diesen Schlamm versenken ihn zu achen,

- 58 Bevor wir aus der Lache uns entfernen. Und er zu mir d'rauf: "Eh' sich noch das Ufer "Dir seiget, wird befriedigt deln Verlangen, "Und billig freu'st du dich gerechten Wusschen." Bald aber sah ich solcherlei Mifshandlung Von jenen sehlammbedeckten Volk him ankun,
- 60 Dafs Gott ich noch darüber lob' und preise 4). Sie sehrieen alle: "Auf, Phillipp Argentin" 6)! Die Florentinische, soromnütlige Seele Wandte sich auf sich selber mit den Zähnen. So ließen wir ihn. — Mehr von ihm nicht sag' ich, — Doch traf die Ohren mir ein solchen Jammern,
  - 60 Dafe mit crachlofacen Blick ich verwörte schante. Der guie Meister sprach: "Mein Sohn, jetzt naht sich "Die Stadt, die Dis genannt wird, mit den Bürgern, "Den schwerbeladnen, mit der großen Menge" 6). Und leh: Mein Meister, ihre Minarete 7) Erkem! ich deutlich sehon dort in dem Thale

<sup>4)</sup> Alle diese starken Aeufserungen des Abscheues gegen den Unglücklichen, der Freude über zeine Strafe, so wie Virgil's Lob, sollen wohl den Unterschied zwischen gerechtem Eifer, der aus Hafs gegen das Böse entsteht, und dem Zorn, der die Person des Bösen betrifft, bemerklich machen.

<sup>5)</sup> Philipp Cavicciuli, von einer Seitenhale der Ademari, genannt Argenti, well er einst sein Pferd mit Silber hatte beschlagen lassen, ein starker und höchst jähzorniger Florentiner, der die Hauptperson in der 8. Novelle des Boccaccio spielt. Die Ademari waren Schwarze und Dante's persönliche Pfeinde.

<sup>6)</sup> Die Stadt, die Dis genannt wird, bildet den sechsten Kreis und ist von dem fünften darch Ringmanern und Grüben getrennt, wie en scheint, aber nicht tiefer als denselbe. Mit ihr tritt man in die "tiefe Hölle," wo die Sänder mit sehwereren Strafen beladen sind.

<sup>7)</sup> Diese Benennung ihrer Thürme giebt ihr einen heidnischen, unheiligen Character.

2 .

- 72 Gluthroth, als ob sic aus dem Feuer kämen. Und Jener sprach zu mir: "Das ewige Feuer, "Das d'innene gluth, macht sie dir roth erzcheinen, "Wie dn nun schaust in dieser untern Hölle." Wir kannen endlich in die tiefen Gräben, Die jene böfnungrisse Skadt unswallen 8).
- 78 Von Eisen schienen mir zu sein die Mauern. Nicht ohne erst noch weit herum zu kreuzen, Gelaugten zu dem Ort' wir, wo der Schiffer Laut zu uns rieft: "Steigt aus, hier ist der Eingang!" Ueber den Thoren ach ich nach denn tausend Herabgrezente vom Himmel, die uns
  - 84 Voll Trotz zuriefen: "Wer ist's, der die Reiche "Des todien Volkes ohne Tod durehwandelt?" Mein weiser Meister d'eurd macht' ihnen Zeichen, Dafs beimlich er mit ihnen sprechen wolle. Da zähmten sie den großen Zorn ein wenig Und aszeten: "Komm" allein, doch Jener zehe.
  - 50 "Der durch diefs Reich so kecklich eingedrungen, "Allein kehr' er zurück des tollen Weges. "Versuch' er's, wenn er's kann; doch du wirst bleiben, "Der auf so finst'er Straße ibn geleitet!" Bedenke, Leser. ob ich mele entmutlärt
  - Bei'm Klange der vermaledeiten Worte, 96 Denn nimmermehr vermeint' ich heimzukehren. O theurer Führer, der du sieben Mal und Wohl öfter mir die Zuversicht erneut hast, Mich aus Gefahr und Hindernifs errettend <sup>9</sup>).

Das Wasser des Styx bewässert die Grüben der Stadt, in die man daher aus diesem Höllenflufs gelangen kann.

Ich glaube nicht, dass hier die bestimmte Zahl für die unbestimmte steht. Die sieben Mal möchten sein: Vor den Thieren, Ges. L., vor Charon, Ges. III., als sie den ersten Kreis hinnbattigen, Ges. IV. v. 20., vor Minos, Ges. V., vor Cer-

Verlaß mich nieht, sprach ich, hier wie vernichtet, Und ist mehr vorzudringen uns verweigert.

- 102 Lafa schnell nof un'rer Spur zurück uns kehren. Und jener Hohe, der mich hingeführet, Sprach: "Fürchte nichts, denn rauben kann uns Niemand "Den Weg, den uns ein Mächtiger gewähret. "Doch harre meiner hier und tröst" und nähre "Den abgespannten Geist mit guter Höffung,
- 106 "Nicht werd" ich in der tiefen Welt dich lassen." So geht von dannen und verläfst allijter mich Der süfse Vater, das ich zweifelnd stehe, Weil Ja und Nein mir in dem Houpte streiten 10). Was Jenen d'rad er bot, konnt' ich nicht hören, Allein nicht lang" noch stand er dort bei ihnen.
- 11s Ala Jeglicher hierdinfoh um die Wette. Die Thore sehlossen uns re Widersacher Dieht vor dem Meister, welcher ausgespert nun Langsamen Schritts zurück zu mir sich wandte. Den Blick am Boden und die Stirn enklößer! Von stolzem Muthe, sagt' er nur durch Seufzen!
- 120 "Wer weigert mir, in's Jammerhaus zu trecha?" Allein zu mir sprach er: "Weil ich erzürnt bin, "Erschrich nicht; in dem Weitstreit werd ich siegen, "Wer d'rin auch zur Vertheidigung sich rego. "Diefs ihr Vermessen ist nicht neu, sie übten "Es sehon an weniger geheimer Pforte,
- 126 ,, Die sich seitdem noch ohne Schlos befindet ,, Und wo des Todes Inschrift du erblicktest tt).

berus, Ges. VI., vor Plutus, Ges. VII., und vor Philipp Argenti oder Phlegius, Ges. VIII.

<sup>10)</sup> Wird er wiederkehren? wird er nicht?

Bei Christi Höllenfahrt widersetzten sich die Tenfel un der äufseren Pforte der Hölle, die wir Ges. H.f. kennen leruten, und seitdem blieb sie ohne Schlofa.

"Schon steigt diesseits von ihr den Abhang nieder, "Herwandelnd durch die Kreise ohne Führer 12), "Ein Solcher, dem die Stadt sich wird eröffnen.

12) Der nicht wie du einen Führer braucht.

# NEUNTER GESANG.

- 1 Mein inn're Furcht verrathendes Erblassen, Als ich den Führer sah sich rückwärts wenden, Schien, was ihn neu bewegte, zu verschliefsen 1). Aufmerksam stand er, wie ein Mann, der Isuschet, Denn fern nicht konnten seine Ausen tragen.
- 6 Weil Nebel rings den dunklen Luftkreis füllten. "Doch kommi's uns zu, im Kumpf' zu siegen," sprach er, "Wo nieht – niet en istel michtig, der sich anhot, "O wie verlangt mich, daße ein And'rer naho!" 3)! Ich sah wohl, wie den Anfang seiner Red' er Benäntelt mit dem And'ren, was d'rauf folgte.
- 12 Das ganz verschieden lautete vom Erstern; Doch um nichts minder gab mir Furcht sein Reden, Weil ich vielleicht bezog auf schlimm're Meinung, Als er gehegt, die abgebroch'nen Worte. Stieg Einer Je vom ersten Grad hernieder,

Als mich Virgil vor Schrecken bei seiner Rückkehr erblassen sah, suchte er seine eigene neue Gemüthsbewegung im Inneren zu verschließen, um mich nicht ängstlicher zu machen.

<sup>2)</sup> Worte einer besorgtem Gemüths. Zorent racht Virgeil sich selbst und Dante zu beraligen, dann unterbriecht er sich inmitten einer Seitzes, der eben so gut in einer Zeweitel, als im Bezeicheung eines nadern Auskumftwaltet endigen klonste, dann gedenkt er wieder an die versprochene Hülfe, und zuletzt fafst ihn Ungeduld über das Zögern derselben.

Dem nur der Hoffung Mangel ward zur Strafe, 18 zu diesem Algrund des granvivellen Beckent 13 bie Frage that leh; er darauf: "Nur sollen "Trifft sich"," eutgeguet" er, "dafs unser eines "Den Weg beritit, auf dem hei Jetze wandle; "Währ ist", daß ich sehn einmi uur heuieden, "Als Jene graus Eriethen mich beschweren.

24 "Die heim zu ihren Körpern rief die Schatten 3). "Vor Kurzem war das Fleisch erst meiner ledig 4), "Als sie mich sandt' in dieser Manor Umkreis, "Um einen Geist aus Judas Kreis zu ziehen 6), "Der ist der tiefste, finsterste der Orte,

"Vom Himmel, der das All umkreist", am weltsten.
"Ich weiß die Strafer wohl je drum sei getrott nur.
"Die Lache, so die große Fäulniß aushaucht,
"Ungertet ringe umher die Studt des Jammers,
"In die wir ohne Zem sicht drüngen mocheten."
Und Auflves sprach er, doch mir ist" entfallen,
Well sich mein Auger gaus häung gewendet

36 Zum hohen Thurme mit der gläb nden Spitze <sup>6</sup>), Wo ich im Augenblick stracks aufgerichtet Drei höll'sche Furien, blutgefärbt erblickte, Die weibliche Geberd' und Glieder hatten. Hoebgrüne Hydern waren ihre Gürtel, Blindschleichen und Cerasten <sup>7</sup>) fire Haare,

<sup>3)</sup> Erichto war eine theasafische Zauberin, von der Lucisn eraählt, daß sie nuf Pompejus Gebelß einen Verstorbenen herusfbeschwor, der ihm den Ausgang des Bürgerkrieges prophezeite. Daß eine 30 Jahre vor Virgil's Tode geschah, hindert nicht, daß sie ihn noch überleben und selbst beschwören konnte.

 <sup>&</sup>quot;Meiner ledig," meiner Seele, meines eigentlichen Ichs ledig.
 Judas-Kreis ist die letzte Unterabheilung des Kreisen der Verräther, so wie Caina die erste war.

Es ist diefe einer der oben erwähnten Minarete aus der Riagmauer der Höllenstadt, wahrscheinlich derselbe, wo das Signalfeuer angerichtet worden.

<sup>7)</sup> Gehörnte Schlangen.

- 49 Die sieh um ihre grausen Schläfe schlangen. Und Jener, welcher wahl die Dienerinnen. Der Königin des ew'gen Jammers kannte <sup>8</sup>), — "Schau!" rief er, "die Errinnyen, die grimmen! "Diefe ist Megära an der linken Seite, "Die weinende zur Rechten ist Alektn,
- 38 "Tisiphone dazwischen!" hier verstumm! er. Auf rifs die Brust sich jede mit den Nigeln, Sie sehluggen in die Haad' und sehrier so heftig. Dafs ich aus Furcht mich anschmiegt an den Dichter. "Medusa komme, daße zu Schmeker werde!" — So surachen alle sie, hemider blichend. —
  - 54 "An The seus richten wir nicht schlecht den Anfall" \*) \*) "Wende dich rückwärts und verbig ein Aulitz; "Denn wenn sich Gerge 140 zeigt und da sie sähest, "Wär keine Heimkehr mehr für dich nach nben." So sprach der Meister, und er selber wandte Mich une, und so nicht Zujängen meine Händ ilfin.
  - 60 Dass er nicht noch mich mit den seinen deckte. O ihr, die mit gesundem Geist begabt seid, Betrachtet wehl die Lehre, die verborgen Liegt unter m Schleier seltsamen Gedichtes 11).
- 8) Die Königin des ew'gen Jammert ist Hekate.
- Theseus und Pirithous versuchten, Proserpinen zu entführen, da ward Pirithous dem Cerberus vorgeworfen, Theseus aber mußte in der Hölle bleiben, bis ihn Hercules befreite.
- \*) Es scheint mir sprachgem
  üßer, diese Worte für eine Drohung zu nehmen, mit den beiden Wanderem wie mit Theseus und Pirithous zu verfahren, als sie für einen Aubruch der Reue zu erklären, daß sie Theseus nicht ganz zurückbehalten hätten.
- 10) Medusa, eine der Gorgonen.
  11) Ueber die hier angedeutete Allegorie sind die Meinungen sehr verschieden; ohne nun dieselbe als die einzig richtige aufzustellen, will ich versuchen, eine gauz neue Erklärung zu geben:
- neue Erklärung zu geben: In der Höllenstadt werden die Ketzer, die Sünder wider den Glauben, bestraft. Der Glaube ist eine übernstärliche, von Gott verliebene Tugend; nach der Kir-

Und schon kam auf uns durch die trüben Fluthen Das Krachen eines schreckenvollen Tones.

- Woron die Ufer beiderseits erhebten.
  Nicht anders war's als das von einem Sturme,
  Der, tobend ob des Widerstands der Gluthen 12),
  Unwiderstehlich auf den Wald sich stürzet,
  Die Aeste briebt, hinwirft und raubt die Blüthen \*),
  Gehällt in Stanshewulken stols einherendt
- 72 Und fishen macht die Heerde und den Hirten. Die Augen löst' er mir 13) und sprach: "Jetst richte "Auf Jenen alten Schaum 14) den Nerv den Sehens, "Dorthin, wo jene Dünste sind am berbeten." Wie vor der Schlange feindlicher Erscheinung Die Frösche all' im Wauer sich verlieren,
- 78 Bis sie zusammen sieh geduckt am Grunde, Sah leh zerstörter Seelen mehr donn tausend Vor Einem flichen, der am Uebergange 13) Den Styx durchschritt mit ungenetzten Sohlen. Vom Angesieht entfernt die dichte Luft er, Gar öfters mit der Linken vorwärts greifend.

chenhène hier genügt also Virgül's Leitung nicht, es bedarf eines von Gott geanoften Engels, um alle Hiuderinse zu besiegen. Vorzüglich aber komnt es hier adarusf au, den Geist von dem versteinenden Zweifel (der unter Me dus a verstanden werden könnte) abzuwenden, well man sonst, unwillkürlich in demselben verstrickt, un falig wird, dem Rückweg zum Licht zu inden.

- 12) Die heftigsten Stürme entstehen an schwülen Tagen, wenn ein Gewitter im Anzug ist, und kämpfen also gleichsam mit den Gluthen.
- Nach einer Variante wurde dieser Vers heißen: "Die Aeste bricht, zu Boden wirft und fortträgt,"
- je nachdem man perta i feri oder perta fueri liest. Ich lause meine Leser wählen.

  13) Er nahm die Hände von meinen Augren hinweg, damit ich die Erscheinung des Eugels sehen könnte. Im moralischen Sinne, mein Geist durfte sich jetzt dem göttlichen kinflufs öffera.
- Der Schaum der höllischen Flath, vor der "nichts Erschaffenes als Ewiges" gewesen.
- 15) An der Stelle, wo die Seelen übergefahren werden.

- 80 Und nur von solcher Qual schien er belästigt 1°0). Wohl merkt' ich, dafs vom Himmel er gesandt sei, Und wendete zum Meister mich, der winke Mir, still zu seich und mich vor ihm zu neigen. O wie er mir so voll Unwillens däuchte. Zur Pforte kam er und mit einem Stächen
- 90 Oeffnet er nie, da war kein Widersteben. "O schnählich Volk, vertrieben aus dem Himmel!" Begann er auf der graussevollen Behwelle, "Wodurch erwächst in euch solch ein Vermessen, "Was seid ihr widerspänstig jenom Willen, "Dem nimmernehr sein Ziel geraubt kann werden,
- 50 "Blod der zum öftern euro Pein sehon mehrte" "Was hilft's, sich gegen das Geschick zu stemmen? "D'rum eben ist, wenn ihr euch recht erinnert, "Ja Cerberus hanrlos am Hals' und Kinne" 1.7). Dann wandt' er heim sich durch die schlamm'ge Strafse Und sprach kein Wort zu ums, sondern sein Anditiz
- 103 War eines Mannes, weleben and/re Sorge Als defs, der vor ihm stehet, drängt und stachelt. Und wir nun lenkten unsern Schrift der Stadt su, Gesiehert durch den Klang der heiligen Worte. Wir traten ohno Kampf hinein in lan lan're, Und ich, der su betrackten war begierig.
- 108 Was solche Vestung wohl in sich verschließet, Ließ, als ich d'rin war, rings die Augen kreisen Und sah zu jeder Hand ein groß Gefilde

<sup>16)</sup> Das Elend der Verdammten konnte ihn nimmer rühren, seine einzige Sorge war, die Dünste von sich zu entfernen.

<sup>17)</sup> Als Hercules in die Hölle hinabstieg, legte er dem Cerberus eine Kette an den Hals und schleppte ihn fort, wovon ibm die Haare an Hals und Kinn abgerieben wurden. So, sagt der Engel, vermehrt jeder Widerstand gegen das Schicksal nur eure Qualen.

Mit Jammer angefüllt und grausen Martern. So wie bei Arles dort, wo die Rhone stauet, So wie bei Pola nahe beim Quernsro, 114 Der Welschland schließt und seine Mark bespület, Viel Gräber rings die Stätt' uneben machen 18):

- So sah ich deren hier suf allen Seiten, Nur dafs noch bitterer daselbst die Welse; Dena swischen diesen Särgen waren Flammen Verstreut, durch welche sie so ganz erglühten,
- 120 Daßa keine Kunst mehr von dem Eisen fordert 18). All' ihre Deckel waren aufgesehlagen Und d'aus erklang wohl ein so herbes Jammern, Daßs es von Armen sehlen und von Geplagten. Und ich! Mein Meister, wer sind diese Leute, Die, einzewarzet dort in henen Luden.
- 135 Ihr Dasein durch ein klägtich Steufsen kinden? Und er zu mir: "Hier sind die Irribumstifter "Mit ihren Jüngern, aller Seeten, und wohl "Mehr, als du glaubst, beladen sind die Gräber 30); "Mit Achnilehen sind Achnileho bergarben.
- "Und mehr und minder sind die Gräber glübend" 21).

  132 D'rauf wandt' er sich zur Rechten 22), und wir schritten
  Nun zwischen Martern hin und hohen Zinnen 22).
- 18) Bei Arles in der Provence, wo die Rhoos aufingt Lachen zu bilden, und bei Pols in latrien, nicht wiet vom Meerbasen von Quarmaro oder Quarmero, der die Kinte von latrien (dem instruten Theile Italien) und Kroatien bespilt, soll die Gegend mit wielen Grabbiguds bediedt zein, über welche alleriei gefabelt wird.
  19) Zu kiner känstlichen Genio oder Schunschurbt bruncht das Einen gillbender zu
- sein, als jene Särge waren.

  20) Es girbt mehr Ketzer, als mus wohl glaubt; -- vielleicht wird besonders auf die in den italienischen Städten sehr verbreiteten Secten angespielt.
- Die Ketzer einer jeden Secte liegen beisammen, doch findet nach dem Grade der Hartnäckigkeit eine Abstafung in den Strafen statt.
   S. Gen. VI. No. 19.
- 23) Zwischen den Särgen und den hoben Zinnen der Höllenstadt, an ihrem inn'ren Umkreis.

# ZEHNTER GESANG.

- 1 Jetat geht es vorwärts auf geheimen Pfade Zwischen den Martern und dem Wall der Stadt hin, Mein Meister und ich, seinen Fersen folgend. O bohe Kraft, die durch der Frerler Kreise Mich lenkest, fing ich an, wie dir's gefällig,
- 6 Sag' und befriedige mir meine Wünsche: Man man das Volk, das in den Gräbern rubet, Nicht näher sehn; denn alle Deckel sind ja Geöffnet sehne, und Niemand hält d'ran Wache? Und er zu mir: "Die werden all' geschlossen, "Wenn heim vom Thale Josaphat sie kehren
- 12 "Mit ihren Körpern, die sie droben liefsen. "Auf dieser Seit hat ihre Grabestätte "Mit Epicurus seine ganze Schule, "Die mit dem Körper läss die Seele sterben. "Und dort d'rin wirst du bald befriedigt werden
- "Auf alle Fragen, die du ausgesprochen, 18 "Und ob des Wunsches auch, den du verschweigest" 1). Und ich: 0 guter Führer, nicht verberg' ich

<sup>1)</sup> Nämlich auf die oben v. 6 und 7 gethane Frage und wegen des Wunsches, den da beget, das Schieksal einiger deiner Landsteute, deren Episeurisiehe Grundsitze du kennst, zu erfahren. Virgil durchschaut steb Dante's Gedanken und liest in seiner Seele, wenn ausch nicht mit jener Klarheit wie njäter Beatrize.

Mein Hers, nur bündig möcht' ich mit dir sprechen, Und dessen hast du unlängst mich ermahnet 2), "O Tuscier, der du durch die Stadt des Feuers "Lebendig wallet, mit ehrenwerther Rede,

- "Lebendig wallet, mit chrenwerther Hode, ") "Lafe dir gefalien, an dem Ort zu weilen! "Ich muß an deiner Sprache dich erkennen, "Als aus der odien Vaterstadt gebürtig, "Der ich wohl allzu lästig einst geween!" Urplütlich tim! es aus der Laden einer Also hervor, d'rum ich, von Furcht ergriffen,
- 30 Mich etwas näher meinem Führer anschloß. Und er zu mir: "Wende dich um! Was thust du? "Sieh Farinata, der sich aufgerichtet; "Vom Gürtel aufwärts kannst du gans ihn schauen" 3).

Bier scheint es nothwendig, die historischen Umstände, auf welche angespielt wird, kürzlich zu erzählen.

Die gefährlichen Parteinamen der Ghibellinen und Gnelphen wuren in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts auch nach Florenz gedrungen, und die ersteren hatten unter Friedrichs II. Schutz die letzteren vertrieben. Nach Friedrichs Tode rief indels das Volk die Guelphen zurück, und bald wurden die Ghibellinen, an ihrer Spitze der hier erwähnte Messer Farinata degli Uherti, nach Siena vertrieben. Diese wandten sich an Manfred, Friedrichs Sohn, der sich indefs auf den Thron von Sicilien geschwangen hatte, und erhielten von ihm 800 Reiter unter dem Grafen Jordanus, mit welchen sie und die ebenfalls ghibellinischen Sienesen das den Florentinern verbündete Montaleino belagerten. Farinata und seiner Partei lag vor Allem daran, dass es zu einer Schlacht kame; sie sondten daber zwei Min oriten nach Florenz mit verschlossenen Briefen von der Sieneser Obrigkeit, die sie, wie sie sugten, nur Wenigen eröffnen durften. Man wählte hierzu Calcagni und Spedito, und der Inhalt der Briefe war, "das in Siena viele Unzufriedenheit herrsche und man den Florentinern, wenn sie nahten, das St. Veits-Thor eröffnen werde." blinden Vertrauen hierauf beredeten diese Minner das Volk, ungenchtet der Einwürfe der wackern Aldobrandini und Cece Gherardini zum Kriege. Es kam 4 Miglien von Siena an der Arhia bei Montaparte zur Schlacht, und die Florentiner, in ihren Erwartungen betrogen und von den Ghibelingen in

<sup>2)</sup> Diefs geschaß im Vorhof der Hölle, als Virgil auf seine Fragen, "wer diese wären und welche Sitte sie zum Uebergung so fertig seheinen mache," mit einer Art von Vorwurf aufwortet; "Berichtet wird dir Alle», wenn unzen Schritt wir inne hälten werden an Acheroaa trüberigem Gestade."

Schon heftet' ich mein Antlitz auf das seine, Und Jener hob den Busen und die Stirne.

- 86 Als ob der Hölle trotzig Höhn er spräche. Und zwischen ihn nun und die Gräber sitefsen Mich meines Führers Hände rasch und muthig, Der sprach dasu: "Gezählt sei'n deine Worte!" Sobald ich kam zum Fuse seines Grabes, Blick! er mich eine Wei'n an und dann fragt' er
- 42 Wie zürnend micht "Wer waren deine Våter?"
  Und leh, der zu gehorchen war begierig,
  Verbarg ihm nichts, nein, ließ ihn Alles wissen;
  D'rauf er ein wenig aufwärts zog die Branen
  Und sprach: "Sie waren fürchterliche Feinde
  "Mir, meinem Vätern, meinem ganzen Anhang,
- 48 "So daſs ich zu zwei Malen sie serstreute" 4). Wenn auch verjagt, so kehrten beide Male Sie alienthalben heim, gab ich zur Antwort,

hrem Heren verstehen, wurden ze mie Haupt geschäpen, das die Guelphassogisch and Lacca entloben und die Studt den Obbeilen zu ist eine Beinde filt. Auf deuer Versammlung der letzteren in Zimp oli, auter dem Greine Jordan zu, aus er sogen ist Vorsiking, das historikänge gelephas der Phorem ziedermuschiem; aber Farinant weierentste sein als alle North und spracht "Und dichte und verstehen der Studie der St

Noch Mentreu! Tede ginden mit die Chibetlie en indet um Pubelgiebighen gemeichigt ist geben 50 Minnen aus dem Vube Gerenli, bestellten Geber der Zindte mat freien die Garliphen nuriekt. Du diese indete ball eine große Lebermathet entwichtelen, ab der Große Norellie, das Hangst der Ghibellien, mit seiner Partei nach Prate. Am nadern Mergen flecht seiner Schritt bereusel, griff er Firerns an, wurd aber mitstegnichigen. Nicht densende Schritt bereusel, griff er Firerns an, wurd aber mitstegnichigen. Nicht den von Anjou den Greien Monfrett nach Firerns sandte, die Statt um Ottern gefallen und der Meinung, das Alses mit diesem Leben unfbre und man sich daher den Meinung den Meinung, das Alses mit diesem Leben unfbre und man sich daher seinem Gemaft vorsegen solle, wichstellt in auch Darat kie unt unter Epricater findet nach ihn sechn nach der Schlemmer groscht hat. Dez einer Mal unter Friedrich II. N. das sweite Mäl nach der Schlecht um der

Doch eu're haben schlecht die Kunst erlernet <sup>5</sup>)! Da stieg, enthüllt vom Deckel, augenscheinlich Nächst ihm empor ein Schatten bis zum Kinne;

- 64 Denn auf die Knie', schien's, hatt' er sich erhoben 6). Er blickt' um mich herum, als ob er winsche Zu sehn, ob jemand And'res mit mir wäre; Doch, da sich sein Vermuthen ganz erledigt; Sprach weinend er: "Wenn durch des Geistes Hoheit "In diesem dästren Krefer du einbergetets.
- 60 , Wo ist mein Sohn? Warum ist er nicht mit dir n ? )? Und ich zu ihm: Nicht von mir selber komm' ich, Denn mich geleitet Jener, der dort harret, Den euer Guido wohl gering geschätzt hat 0). Es hatten seine Werte und die Weise Der Strafe einen Namen mir verrathen.
- 66 D'rum kount' ich ihm so volle Antwort geben. Stracks aufgerichtet rief er aus: "Wio sag'st du, "Er hat gering geschitzt? — Lebt er denn icht mehr, "Trifft nicht das süsso Licht mehr seine Augen?" Als er gewahr ward eines kurzen Zögerns, Indem leh vor der Antwort war besaugen.
- 73 Fiel rückwärts er und kam nicht mehr zum Vorschein. Doch der hochherz'ge Andr', um dessen willen

<sup>5)</sup> Die Ghihellinen kehrten mach ihrer letzten Vertreibung 1267 nicht mehr beim.
6) Es ist dieses Cavalcaate de Cavalcanti, ein Fiorentisischer Guelphe, der ebenfalls Epicuräischer Meinungen beschuldigt wurde. Er wur der Vater Guido Cavalcantels, einer Philosophen und Dichters, Dante's Frenades.

Mein Sohn ist auch durch hobe Geisteagaben unter seinen Zeitgenossen ausgezeichnet, warum ward ihm nicht gewährt, mit dir diese Reise zu unternehmen?

<sup>8)</sup> Dante's Antwort ist: Virgil's Fabrung alleis mecht mich dazu falig, und den hat dein Sohn, der bles der Philosophie und der leichteren provenquischen Art zu dichten sich widmette, nicht wie ich geelert. Im allegorischen Same: Guido, der nich des Studiums der alten Dichter nicht befüssen, konnte keine deine commelia schaffen, konnte nicht dem Weg mit mie durch die S Beiche finden.

Ich steh'n geblieben, ändert' nicht sein Antlitz, Hielt starr den Hals und beugte nicht die Seite. "Und wenn," sprach er, in seiner ersten Rede Fortfahrend, "sehlecht sie diese Kunst erlernet,

- 78 "So martert mich diefs mehr als dieses Bette, "Doeh fünfzig Mal nicht wird vom Neu'n ergüben "Das Aultiz Jener Herrin, die hier herrschet, "Bis du erfährst, wie sehver die Kunst dir lastet"). "Und willst du in der süßen Welt je weben, "So sprich, warum ist gegen meinen Stamm doch
- 84 "Diefs Volk erbarmungslos in Jeder Sastrung?" Die große Niederlage und das Blutbad, Sprach leid frauf, welches roth die Ar bin f\u00e4rbte, Giebt solchen Rathachlufs ein in unsren Hallen \*). Nachdem er seufzend drauf das Haupt geseh\u00e4titel, "Nicht ich allein wars." sprach er "noch gew\u00e4\u00fcritiel.
- 90 ", War' ohne Grund gekommen ich mit And'ren; ",Doch ich allein war's, welcher dort, wo Alle ",Einwilligten, Florenz hinwegzureisen,

") Wörtlich: ", in unserm Tempel"; die Rathsversammlungen zu Florenz fauden allerdings früher in Kirchen statt; doch schienen mir "Hallen" (da doch die Anspielung auf jenen Gebrauch bier zweifelaft ist, und man auch an ein Rathhaus, einen Tempel der Gerechtigkeit, denken könnte) allgemein bezeichernöder.

<sup>9)</sup> Die Herris, die hier bernehet, ist Hreats (eiche eine Ge, IV. No. 8.), die mit Ziche Dina und am Himmel Lann genannt wich Die Worte der Texte bedeeten also: Es werden nicht fürfig Menste (4 ihre und 2 Moante) vergeben, bis die erführt, wei läußig freichte Bemüningen nicht, im Vaterhald beimstehten. Diese Zeitestinnung kann nicht und Danie's Eilig geben, das im Sie heinist der der Sie der S

"Mit offner Stirn der Stadt Partei genommen."
Wenn euer Samen je soll Robe finden 10),
Fleht' ich ihn an, so löset mir den Knoten.

- 86 In welchen hier mein Urtheil sich verstrickt hat. Es schoint, ihr seht, wenn ich euch recht verstanden, Im Vorsus, was die Zeit unt sich herbeiführt, Doch für die Gegenwart verhält sich's anders 113, "Wir zeh'n, wie Einer, der ein schwach Gesicht hat, "Die Dinge," sprach er, "die von uns euffernt sind;
- "", Dinge, sprace et, 3-tie von uns enteren sind 20 380 viel noch länft der böchste Fürst uns sehimmern. 30 Doch wenn sie nannahn oder da sind, schwiedet 31 All' unser Sinn, und bringt kein And'rer Botschaft, 380 wissen wir nichts von der Menschen Treihen. 30 Derum begreißt du wohl, dafs unser Wissen. "Ganz tolt seis wird von lenen Aurenblicke.
- 108 "Da sich das Ther der Zakunft wird verschlichen" 12). Da sprach ich, von des Zögerns Schuld zerknirschet 12): Gebt dann Dem, welcher dert zurücksnaß, Kunde, Dafa soch den Lebenden sein Sohn vereint ist, Und wenn vorher ich hilfe die Antwort schuldig, So sagt' ihm, dafa es nur geschah, weil ich schoon
- 114 Dem Zweisel nachsann, den ihr mir golös't habt.
  Und schon rief mich zu sich zurück mein Meister,
  D'rob ich nun schneller von dem Geist' begehrte,
  Daß er mir sage, wer mit ihm hier weile.
  Er sprach zu mir: "Mit mehr denn Tausend lieg' ich

<sup>10)</sup> Sollen eure Nachkommen je in ihr Vaterland zurückkehren.

Jenes erkannte er aus Ciacco's und Farinata's Prophezeiung; dieses aus Cavalcante's Ungewißbeit, ob sein Sohn noch lebe.

Nach dem allgemeinen Gericht, wenn keine Zukunst mehr sein wird, wird folglich auch all' unser Wissen zu Ende sein.

<sup>13)</sup> Siehe oben V. 70.

"Allhier, hierdrinnen ist der zweite Friedrich 14), 120 "Der Cardinal auch 15), von den And'ren schweig ich."

Hierauf verbarg er sich, und meine Schritte Wandt ich dem alten Dichter zu; die Rede, Die feindlich mir geschienen, überdenkend <sup>16</sup>). Er aber brach nun wieder auf und fraste

Im Weitergeh'n: "Was hat dich so verwirret?"

126 Und da ich seiner Frage d'rauf genüget,

Ermalnte also mich der Weise: "Was du "Hier Feindliches vernommen hast, bewahre; "Doch jetzt merk' auf (hier zeigt' er mit dem Finger), "Wenn du dort steh'st vor ihrem holden Strahle, "Die mit den sehönen Augen Alles sehauet,

22 , Wird klar durch sie die deines Lebess Reise" 17). Er wandt' den Schritt zur Linken nun 18); die Mauer Verlassend, wallten wir zur Mitt auf einem Fußspfad', der an ein Thal stiefs, wo bis oben Uns widerliche Düft' entgegen qualmen 19).

- 15) Dieses ist der Cardinal Octaviano Ubaldini, gewöhnlich nur der Cardinal genannt, ein eifriger Ghibelline, der einst sagte, wenn es eine Seele gübe, so habe er sie für die Ghibellin en verloren, wodurch er zugleich epicuräische Gesinnung an den Tag legte.
- 16) Die Prophesciang seiner Verbannang.
  17) Zwar ist es nicht Beatrice selbst, die ihm im Himmel seine Schicksale mit klaren Worten prophereit, sondern Cacciaguida, sein Urugroffwater. Doch geschieht es auf Beatrice's Aufforderung, daß Daate diesen befragt, so wie sie ihn überhaupt von Licht zu Licht durch die Himmel geleitet.
- Bier und Ges. IX. V. 132 der Beweis, daß die Diehter auf die, Ges. VI. Note 9. bezeichnete Art die Höllenkreise durchwandeln.
   Die Dieheter gelangen zu dem Abange, der in die untern Höllenkreise führt.
- Toy Die Diener Benniger au den Houniger der in die Entern House

# EILFTER GESANG.

- 1 Am obern Saume eines hohen Ufers, Das Felsentrümmer 1) bildeten im Kreise, Gelangten wir ob grausenvoll're Haufen. Dort, wegen fürchterlichen Uebermaßes Des Stankes, den der tiefe Abgrund auswirft,
- 6 Verbargen dicht wir hinter einem großen Grabdeckel uns, auf dem ich eine Schrift sah, Besagend: "Anastasius verwahr'ich, "Den Papet, den ab vom rechten Weg' Photin zog"<sup>2</sup>).
- Warum der Abhang von dem sechsten zu dem siebenten Kreise aus Felsentrümmern besteht, wird sich Ges. XII. V. 31 u. folg, zeigen.
- 2) Bei dem Böhlichtekar Annstanina, einem Schriftsteller aus dem 9. Jahrhumdert, findem wir eine Nerheitht, dieh Prept Annatarian zie, der um den Jahr 407 den päpstichem Stud demander, ohne Beirahd der Biechte mit Pattin, einem Diance und ette Bescheidensichen Kirch mit Anders der Beitable mit Pattin, einem Diance und der Bescheidensichen Kirch mit Studen auf Anhalper der von seinem Vorgäsgere der von der von der vorgäsgere der von d

Die beraht aber in der Hauptache unf einem Irribune; demn Acacias wur sehen zur Zeit der Papetre Fellz gesterben, on die die Siege und erfan ihren Geman zu haben scheiet, daße wilterend der Regierung des Ausstasius im Allgemeinen der femiliede Kreite gelinderen Seiten unfoge, Ausstasius ein Allgemeinen Kaiser gleichen Namens im seinem, durch seinem Laggiete übermandten Briefel, dem Namen des Arteits wie dem Gestellenten micht Geffellich wennen im lausen, der Namen der Arteitstelle dem Gestellenten micht Geffellich wennen im Linden, der Namen der Arteitstelle dem Gestellenten micht Geffellich wennen in Linden, der der danach in Constantionych unwerender Frünsiche Stratter Pertins zu überneumen ablede, der posts zu Unterzeichung der Enteilen oder der Connectial und der danach in Constantionych unwerende rüssiche Stratter Pertins zu überneu"Es muß sich unser Niedergang verzögern, "So. daß sich an den schlimmen Duft der Sinn erst

- 2 250, dais sen an den senimmen Duit der Sinn erst 2 2 Etwas gewöhn', und dann verschlägt's nicht weiter." Der Meister so; und zu ihm sprach ich: Einen
  - Ersatz sinn' aus, dass nicht umsonst die Zeit uns Verstreich'. Und er: "Du siehst, dass ich d'ran denke. "Mein Sohn, es sind noch, stusenweise sinkend,
- "Mein Sohn, es sind noch, stufenweise sinkend, "Drei klein're Kreis' in dieses Felsens Umfang," — 18 Begann er d'rauf, — "den hinterlegten ähnlich.
- "Erfüllt sind alle mit versuchten Geistern. "Doch, dass dir grüge dann am Schau'n b), vernimm jetzt, "Wie und warum sie eingekerkert liegen. "Jedweder Bosheit, die des Himmels Haß trifft.
- "Ist Unrecht Zweck 4), und solchen Zweck erreicht man 24 "Bald durch Gewalt, durch Trug bald, Andern schadend.
- "Boch weil der Trug des Menschen eig nes Uebel <sup>8</sup>), "Milsfällt er Gott mehr, und d'rum sind zu unterst "Die Trüg'rischen von größerm Schmerz befallen.

Dante fragt daher fortan nicht mehr nach der allgemeinen Schuld, die in einer Abtheilung der Hölle bestraft wird, sonders nur nach den besonderen Verbrechen nut Lebensussitianen der einzelnen Verdannuten.

Ausgeschlossen sind hiermit nuschaldige Neckereien, die man auch zuweilen mit dem Namen der Bosheit bezeichnet, deren Zweck aber kein Unrecht ist.

<sup>5)</sup> Weil er ein Missbrauch der edelsten, dem Menschen eigenthümlichen Geistesgaben ist.

- ,, Den ersten Kreis 6) füllt, wer Gewaltthat übte; ,, Doch da man drei Personen kann Gewalt thun,
- o ...Ist er gefügt in drei getrennte Cirkel 7).
- "Gewalt thun kann man Gott, sich selbst, dem Nächsten;
  - "Ich mein' an ibnen selbst und an dem Ihren,
  - "Wie du mit offenem Beweis wirst horen.
  - Mord mit Gewalt und schmerzliche Verwundung
- "Uebt man am Nächsten, und an seiner Habe
- 36 ,, Zerstörung, Brand und unrechtmäßig Rauben 8).
- "D'rum peinigt Mörder auch und die so böslich 9)
- "Verwunden, Räuber und Verwüster, sammtlich
- "Der erste Cirkel, in verschied'nen Schaaren.
- "Gewaltsam kann an sich man Hand anlegen
- "Und auch an seinen Gütern, und darum mufa
- 42 "Im zweiten Cirkel fruchtlos Reu' empfinden
  - "Jedweder, der sich eurer Welt beraubet,
  - "Verspielt sein Eigenthum und es vergeudet
  - "Und, statt der Lust, sich Thranen nur bereitet 10).
- "Gewalt verüben kann man an der Gottheit, "Sie mit dem Herzen 11) läugnend und verläst'rend
- Nämlich der erste der drei noch übrigen, der siebente sämmtlicher Höllenkreise.
   Man unterscheide wohl die Cirkel (girosi), welche Unterstitheilungen des siebenten
- Kreises sind, von den Kreisen (errekt) selbst.

  8) Wenn unter Raub blos eine gewaltsame Verdrängung aus dem Besitze verstanden wird, so kann man sich auch ein rechtmäßiges Rauben denken, wenn nämlich
- der Besitz ein unrechtmäßiger war; durum ist "unrechtmäßig" kein Piconaumus. 9) Ein Gleiches, wie vom Raube, gilt auch von Verwundungen, ja sogar vom Todtschlage, z. B. im Falle der Selbstertheidigung.
- 10) Wold zu unterscheiden nied die hier erwikaten Süeder von den im vierten Kreise befindlicher Vereitwendern. Diese machtes tollen Aufennaß, ist nindigten durch Ummifrigheit. Unter Jenen werden Solche verstanden, die ihre genze insünde Habe gewältsum durchbendert, und insbesondere die Spieder, die eine erhabte Erholung in ein, Glück und Frieden zeruferende Uebel unwandelten. Sie stehen billig den Selbstadsorden zur Seite, deren Zude oft das infigei ist.
- 11) Eine erzwungene Verläugnung oder Lästerung, an der das Herz keinen Theil hat, wird nicht mit so schwerer Strafe belegt, sie könnte im ersten oder sechsten Höllenkreise ihre Stelle finden.

40 "Und die Natur und ihr Geschenk verschaußbend 18). "Darum num bradmarkt kand der engste Girkel 1. "Cahora 13) und Sodomma mit zeinem Siegoi 14), "thad die von Herzen, Gott verschiend, Instern. "Den Trug, der stets Gewissenhös! erreget 16), "Kann gegen Den, der Einem traut, man üben 5. "thal gegen Den, der Ein Vertram's gefaßet hat.

"Auf letat're Art wird nur das Band der Liebe,
"So die Natur erschaffen hat 1-6), vernichtet.
"D'rum ist im zweiten Krein' 17) auch eingenistet
"Heucheln und Schniecheln und wer Zauherei treibi,
"Verfalschung, Diebstahl, Simonic und Kuppeln,

60 , Bestechlichkeit und mehr dergleichen Unfasth. "And erst're Art vergist man, nächst der Liebe, "So die Natur schaft], Jeen, die hinzukommt 18), "Aus der sich der besond're Glanb' erzeuget. "D'run wird im engsten Kreis' im Mittelponkte "Des Wetkulls such, suf welchem Dis 19) den Sitz hat,

12) Siebe die Erklärung dieser Stelle und die Verantwortung meiner Uebersetzung derselben weiter unten, Note 22. und Note \*) zu dem Vers 96.

13) Karfieste, die zich mit wucherlichen oder zich solche verschrierenn Geschäften abgeben, werden in mehreren Gereiten der Mitteller und den Numen. Lombardi et les reital i oder Cita verzini, Cattarzial set, beschinet. Die würzbeidelich webe virünkeit der geschen und bevindigstegt alle Biener dieses Art gescom zein mögen, eben zu wie man eine gewisse An Kritare in Danitchhadt Wentplatzwirzbei der bescheitet Cattarzie ein Wentplatzwirzbeit Wentplatzwirzbeit der bescheitet Cattarzie die Wechnere.

14) Billig helst die Strafe dieser Sinde das Siegel Sodomma's; denn ein feueriger Regen (gleich jenem, der die Städte des Thales Siddim zerstörte) brennt ihren Giederm unsufbrörkt Wundenale ein.

15) Bei dem Trug scheint Dante keine Ausnahme, wie die in den Versen 22., 36., 37. und 47. aufgestellten, zu machen.

Die allgemeine Menschenliebe.
 Dem achten Höllenkreise.

18) Das Vertrauen, welches auf besonderen nüheren Verhältnissen beruht.

19) Dis (Pluto), Lucifer, Beelzebnb, bei Dante gleichbedeutende Namen,

- 66 "Wer da verräth, in Ewigkeit verzehret" 20]. Und ich: Mein Meister, gar wohl deutlich schreitet Vor dein Bericht und unterscheidet terfülich Den Schlund und Jene, die ihn inne haben; Doch sago mir, die in der schlamurgen Lache, Die dort die Windabraut Jagt, der Regen anschlägt,
- 72 Und die sich mit so herbem Wort begegnen, Warum, wenn sie in Gottes Zorn sind, leiden Sie innerhalb der glüh'nden Stadt nicht Strafe, Und sind sie's nicht, was trifft sie solch Verfahren? Und er zu mit: "Warum doch schwärmt dein Geist mehr, "Als sonst er pfleget? Oder auf was Anden
- 78 "Hat nun dein Sinn sein Augenmerk gerichtet? "Erinnerst die dich nicht mehr Jener Worte, "Mit demen deine Sittenler" <sup>21</sup>) gedenket "Der drei Gesinnungen, verhalst im Himmel, "Ummäßigkeit und Bosheit, und der tolle "Viehische Sinn <sup>22</sup>) das minder Gott beleid"ge

Dieses "Verzehren" ist nicht blos symbolisch; denn Lucifer verzehrt einige derselben wirklich in alle Ewigkeit.

<sup>21)</sup> Deine Sittenlehre, nämlich die Aristotelische, von dir vorzüglich verehrte.

<sup>22)</sup> In Bezug auf Sitten, sugt Aristoteles, Eth. Buch VII. Cap. 1., giebt es drei Weisen, die man fliehen muls, Unmälsigkeit (axpanla), Laster (xaxla) und Bestialität (Ongsorne). Unter der erstern versteht er den übermöfeigen Genufs der an sich erfreulichen Lüste (nota poors) und unterscheidet diese letztern wieder in solche, die auf dem körperlichen Bedürfnisse bernhen (avayxasa), wie Nahrungs- und Geschlechtslust, und solche, die nicht auf dem Bedürfnisse beruhen, aber doch an sich wünschenswerth (aloera) sind, wie die Freude am Sieg, am Ruhm, am Besitz, der Zorn etc. Die Unmüßsigkeit in Bezug auf die erstern neunt er Unmaftigkeit in specie (ánlag dupasta); in Bezug auf die letzteren aber uneigentliche Unmalsigkeit (nara noogveter). Beide Arten werden aufzerhalb der glübenden Stadt bestraft, wie die früheren Gesänge zu Genüge unchweisen. Bestielität ist ihm die Befriedigung der an sich nicht erfreulichen Lüste (Cap. V. Buch 7.), worunter er viele unnatürliche, grausame Thaten, das Menschenfressen, die unnatürliche Wollust, ja selbst das Niegelkauen und Haarnusraufen rechnet. Ich glaube daher nicht zu irren, wenn ich annehme, dass Dunte den ganzen siebenten Kreis für Sünden dieser Kategorie bestimmt, denn außer daß die Mör-

- 84 "Umańściękcit, und miader'n Tadel árnte? "Und wenn du wohl nuf diese Sätze merkest "Und in den Sian dir heimrufst, wer sie waren, "Die außerhalb dort oben Buß" erleiden, "Wirst klar du seh'n, warum von diesen Frevlern "Getrennt sie sind, und wefshalb minder zürnend
- 90 "Sie die Gerechtigkeit zermalmt des Ewigen."
  O Sonne, jeden trüben Blick erhellend,
  So sehr befriedigt atets mich deine Lösung,
  Dafs minder nicht mich Zweifeln fren't als Wissen.
  Noch einmal wende dich ein wenig rückwärts.
- Sprach ich, dorthin, wo's hiefs, dafs Wucher Gottes 96 Geschenk \*) beleid'g' und so entwirr' den Knoten. "Philosophie belehret ihre Jünger,"

der und Sodommiter ganz hierher gehören, sind die Lästerer und Selbstmörder doch auch Solche, die unerfreulichen, der Natur widersprechenden Begierden nachgeben, und wie er die Wucherer hier einschwärzt, werden wir später sehen. Dem Laster setzt Aristoteles die Tugend (agera) entgegen, die er (Buch IV. Cap. 13.) das Verhalten nach der Erkenntnifs des Rechten (Tein ward ron dofton λόγον) nennt, Dafs daher das Laster (dieses Wort entspricht ohnediefs dem griechischen zaxia nur schlecht) nicht so weit, als es wohl scheinen möchte, von dem "Trug" des Dante entfernt liegt oder wenigstens von diesem letzteren für gleichbedeutend damit gehalten wurde, erhellt einmal aus dem Catalog der frodolenti (Vs. 58 dieses Gesanges), wo nicht nur eigentliche Betrüger, sondern anch alle aus dem Misstrauche der geistigen Fähigkeiten entspringende Schändlichkeiten erwähnt werden, und dann aus einer Stelle der Ethik des Stagiriten (Cap. VII. Buch 7.), we es ganz in Dante's Sinn (V. 25. dieses Gesanges) heifst: "Weniger schlimm ist die Bestielität als des Laster; denn jene verdirbt nicht des Edelste mim Menschen, sondern hat es gar nicht - ein boser Mensch thut tausendfach "mehr Böses als ein Thier." So wurde also außerhalb der glühenden Stadt die Unmäsnigkeit, im siebenten Kreise der viehische Sinn, im achten und neunten Kreise das "Laster" des Aristoteles bestraft werden und beide letztere unter der "Bosbeit" (V. 22.) des Dante begriffen sein.

<sup>\*) (</sup>bontade) Geschruk. Da, wie wir nun bald seben werden, unter dieser bontade die meuschliche Kunst verstanden wird, welche Dante als einen Austhaf der Kunst des Schöpfers durch die Natur und eine Gabe seiner Güte zum Unterhalte der Meuschen betrachtet, so glaubte ich unbedenklich bontade durch Geschruk überretzen zu Kunsen.

Sprach er zu mir au mehr als einer Stelle, "Wie die Natur aus dem Verstand der Gottheit "Den Ursprung hat und aus der Kunst des Schöpfers, "Und finden wirst du, wenn du wohl in deiner

102 ,, Physik nachforschen willst, nach wenig Seiten, ,, Dafs eure Kunst, so viel ihr möglich, jener, ,, So wie der Schüler seinem Meister, folget 23).

,, So das wie Gottes Enk'lin eu're Kunst ist.

Des Buchs der Genesis, im Anfang soll sich

108 "Die Menschheit Unterhalt und Reichthum schaffen 2+). "Doch weil der Wuch'rer and're Wege einschlägt,

"Verschmäht er die Natur an sich, verschmäht sie "In ihrer Jüng'rin, da er hosst auf And'res <sup>25</sup>). "Doch folge mir; denn mir gefällt's zu wandeln.

"Die Fische zittern sehon am Horizonte,

114 "Ganz gen den Caurus liegt der Himmelskarren 26),

114 "Ounz gen uen Caurus liegt der Himmeiskerren --)

23) Im II. Buche 2. Cap. seiner Physik sagt Arlstoteles: "Die Kunst (τέχνη, ein Wort, das auch den Kunstsleißs umfaßt) ahnst die Natur nach."

24) "Per Here setzle den Menschen in\* Paradies, zun es zu beztebeiten und zu bewechnen," heißst es im 1. Buche Moses Cap. II. V. 15. and Cap. III. V. 10.: "Ins Schweiße deises Angesichts sollist du dein Brod essen." Also durch Benutzung der Naturkräfte mittels Fiels und Erfindungskunst soll der Mensch für seine Bedürfüsse songen.

25) Judem er den an sich todten Metallrichtbum und die Arbeit Anderer zu der Quelle seines Unterhalts macht. Die überstrengen Begriffe des Mittelalters, die jedes Ziasoehmen für unerlanbt hielten, sind bekannt.

26) Das Sternbild der Fische begunn am 9. April 1300 nm 3 Uhr sich zu erheben und stund um 5 Uhr ganz-über dem Horizonte.

Der Wind Caurna oder Corna, hent zu Tage im Orient ponente mnestre gemannt, webt non Nordanord-west. De nan den mitdente Stern des gründen Biern (im grunism Leben der Himmelensagen gemant) um 3 Utra josen Tage 30 Grad wertlich von der Mittenglanie, also schae über Nordwest 17 Nord, um 5 uber 269-407, also soch nicht Nordwest (222-307) stand, so ist er, wem man die Annahme den Apptil is Grunde legte 2014 1870, jett winderschiede 5 Utr früh; die e hiefd, die der Himmelekaren ganz gegen den Caurna löge. Am 6. Appl läge der lettet Stern der Fende schae 4 Ut 4 Min. auf, und der "Und weiterhin dort geht's den Fels herunter."

Stem des Biren staud un 5 Uhr noch 27°20 westlich von der Mittapfinie, so falls die Zeitzugbe schwarkend wird; dem der greiche Eit in gert zug gegen des Caurus hin, ha die Fliche schen lange suffgrangen waren. Am 26. Mirs neddich jungen die erhets Sterne der Fliche um 2 Uhr 4 Min., die letzten aber am 4 Uhr 4 Min. unf. Dagsgen stand der große Bir zu letzten zeitzugbate bernich rusichen 29°- 29° westlicht von der Mittapfinie, zu enterem Zeitpunkte aber zu mehren. 29° westlicht von der Mittapfinie, zu enterem Zeitpunkte aber zu migdrich 29°, so daß man in diesem Eitel 2 Uhr 4 M., alt die der Angabe am nächten tommende Annahme beründten muß.

## ZWÖLFTER GESANG.

- 1 Der Ort, wo wir zum Niedergang gelangten, War steinig und so graus ob seines Inhalts, Dafs jeder Blick zurückgeschaudert håtte. Wie jener Bergfall ist, der eine Seite Der Etsch diesseits Trient bedrängt, sei's, daß einst
- 6 Die Erd' erbeht, sei's, dass der Grund gewiehen, Denn von des Berges Hôh', dem er entstürzte, Zur Ehn' ist so herabgerollt das Steinwerk, Dass droben keinen Plad es beut dem Wand'rer 1); So ging es an dem Abhang hier herunter,
- 1) Siehe Note \*) zu V. 42., Gesang III. Ueber die Localität des hier beschriebenen Bergfalls sind die Meinungen sehr getheilt. Maffei, in seiner Verona illustrata, nimmt an, dass es ein in die Etsch berabgestürzter Felsen bei Rivoli sei, und es wird in der neuen Ausgabe der divins commedia, Padua 1822, dafür angeführt, dass nach einer alten Chronik jener Bergfall in das Jahr 1310, also gerade in die Zeit falle, wo Dante sich bei Bartolomeo della scala in Verona aushielt, und es daher wahrscheinlich sei, dass derselbe diese neue Merkwürdigkeit besucht habe. Dagegen ließe sich erinnern, das V. 6. mehr auf eine Erscheinung, deren Ursprung zweiselhaft sei, zu deuten scheint. Für den Bergfall bei Mareo, eine Stunde von Roveredo, spricht die Sage der Gegend, dass Dante dort einige Zeit gewohnt habe, ja auf der Façade der nicht weit davon entfernten Kirche S. Maria zu Vo-· inno soil sogar früher eine Darstellung der Hölle nach Dante's eigener Zeichnung (?) zu seben gewesen sein. (Memorie antiche di Roveredo da Girolamo Tartarotti.) Noch wird der Bergfall Cengio Rosso, wo heut zu Tage das Castello della Pietra steht, 24 Miglie von Roveredo angeführt, der besouders hoch und steil sein soll.

Und auf dem Gipfel des geborst'nen Schaehtes

- 12 War Creta's Schaadmal ausgestreckt zu schauen, Das in dem falschen Bild der Kih erzeugt ward 2). Als es uns nun erblicht, bils es sich selber Gleich Einem, den der Zoen verzehrt in Inn'ren. Ibm rief mein weiser Führer zu: "Du meinest "Vielleicht, daß dieß der Herzag von Athen 3) sei, 20. "Der oben in der Weit der Tod dir bracht.
- "Fort, Ungcheuer, dean nicht naht sich Dieser, "Von deiner list'gen Schwester <sup>4</sup>) unterwiesen, "Er geht, um eure Qualen zu betrachten!" "Eich wie der Stier, der sich dem Strick entrissen, Nachdem er sehon empfing den Stofs des Todes,
- 24 Nicht fähig mehr, zu wandeln, hin und her springt, So sah ich hier den Minotnurus rasen. Da rief der kluge Föhrer: "Eil" zum Passe, "Gut ist s, hinabzusteigen, weil er wüthet <sup>5</sup>)." So ging es weller abwirts durch den Umsturz Des Steingreills, das unter meinem Fuß oft
- 30 Sich ob der ungewohnten 9 Last bewegte. Nachdenkend sehritt ich vor; doch er: "Du denkst wohl "Ob diesem Sturz mach, den des Unthiers Wüthen "Bewachet, das ich eben Jetzt beschwichtigt. "Nun wisse, dafs, als ich das and?" Mal bier
- Der Minotaurus, die Ausgeburt der verruchten Liebe der Pasiphaë mit dem Stiere.
- 3) Theseus. Ich habe das Wort "Herzog," du ca, beibehalten, um mich ganz im Sinne und in der Sprache des Mittelalters zu halten. Auch gub es wirhlich einen Herzog von Athen unter den Vassillen des im Jahre 1204 gegründeten lateinischen Kamerreichs.
- 4) Ariadne, die Tochter des Minos und der Pasiphac.
- 5) Judess er auf mich wüthet und auf dich nicht Acht giebt.
- 6) Weil es nur gewohnt ist, Geister zu tragen.

"Hernieder stieg in diese tiefe Hölle 7),

- "meracuer sueg in aces neter rone".)

  "men des Felsavan intel hinalgestrist war.

  "Doch kurz vorher, wenn ich mich recht erinn're,

  "Eh" Jener kam, der aus dem obern Kreine

  "Dem Dis die große Beute algesommen "),

  "Zitterte so das tiefe Thal des Grausens

  An allen Enden, daße ihn meint', es fühle
- 32 "Das All die Sympathic, die, wie geglaubt wird, "Schon oft die Welt in's Chaos umgewandelt"); "Und damals war's auch, wo der alto Felsen "Hier und an andrer Stelle 1") umgestürzt ward.
  - "Doch werfo nun zu Thal den Blick, es naht sich
    Der blut'ge Strom, wo Jeglicher muß sieden,
- 88 "Der durch Gewalthat Andren Schaden zufügt." O blinde Gier! O unverständig Wühten, Das ums so mächtig spornt im kurzen Leben Und dann im Ewigen so schnöd' uns einweicht. Ein breiter Graben war's, den ich erschaute, Im Bogen rings die zunge Flisch' unflassend.
- 54 Wie mein Begleiter mir berichtet hatte, Und zwischen diesem und der Felswand sprengten Centauren hint'r einander, pfeilbewaffnet, Wie in der Welt sie auf die Jagd gezogen.

<sup>7)</sup> Siehe Ges. IX., V. 25.

<sup>8)</sup> Siehe Ges. IV., V. 52. u. folg.

<sup>9)</sup> Empedocies, desses Philosphie Dante wahrscheilich zus der Aristoteles Welerfegunge kanten, aban an, daß die Ensente bald in Benegung, bald in Rube zeier Enteres, wenn der Hafs oder Strict (†2964; rathes) zus der Enheit die Verheit, doer die Liche oder Symptike (galza) aus der Wichelt die Strick bereitenbeten. Letteres in der Zeiebennet. Unter der Enheit, in eine Konting der Strick der Strick bereitenbeten. Den der Strick der Stric

Billig zeigen sich Spuren des Erdbebens, das bei'm Tode des Erdösers stattfand, an diesen beiden Funkten denn an jenem Tage vollfubrite eine blutige Gewaltthat, was Heuchelei beschlossen und angesponnen hatte.

Stehn blieben all', da sie herab uns kommen Gesehn, und drei nur, mit vorher erles'nem

- 60 Geschofs und Bogen, treauten aus der Schaar sich, Doch Einer rieft vom Weiten: "Welcher Marten, "Steid ihr bestimmt, die ihr das Riff hernbateigt! "Von dort aus sagt's, sonst sehnell' ich iss den Bogen!" Zu ihm sprach d'rauf mein Meister: "Antwort werden "Dem Chiron dort wir in der Niche geben:
- 66 "Verderblich rasch ist stets dein Sinn gewesen."
  Er dann, mich leis berührend: "Das ist Nessus,
  "Der wegen Dejanira starb, der Schöuen,
  "Und aus sich selber <sup>11</sup>) Rache sich bereitet.
- ", Und aus sich seiber ") Rache sich bereitet.

  "Der Mittelste, der auf die Brust herabschaut,

  "Ist Chiron, des Achilles großer Pfleger,
- 72 "Der And" ist Pholus, der so wulkerfüllt war <sup>12</sup>). "Zu Tansenden umkreisen sie den Graben, "Verwundend jeden Geist, der aus dem Blute "Mehr taucht empor, als seiner Schuld gebühret" <sup>12</sup>). Jetzt nahlen wir dem Biehrigen Wild uns, Chiron Nahm einen Pfell zur Hand und mit der Kerbe
  - 78 Strich er den Bart sich hinter seine Kiesern; Enthüllend so den weiten Mund, begann er Zu den Genossen: "Merkt ihr wohl, wie Jener, "Der dort zuletzt wallt, was er trifft, beweget "Das ist dem Fuß der Todien sonst nicht eigen."

<sup>11)</sup> Durch das in sein eignes Blut getzuchte Gewand.

<sup>12)</sup> Pholus, einer der Centauren, die bei der Hochzeit des Pizithous, vom Weine erhitzt, der Braut und den übrigen France der Lapithen Gewalt unthun wollte. Nach einer andern Fabel kehrte einst Hercules bei dem Centaur Pholus ein.

und die Centanren gruben, um ihn zu bewirtben, ein Weinfals nus, das ihnen Bacchus zu diesem Zwecke übergeben halte. Beld aber, vom Weise trunken, fingen sie an sich Gewalthfaligheiten zu erlauben, und wurden vom Herc ule er diesen.

<sup>13)</sup> Wie wir weiter unten sehen werden, sind diese Sünder nach dem Grade der Schuld mehr oder weniger in den blutigen Strom versenkt.

Mein gater Hort, sehon an der Brust ihm stehend, 8 Wo beiderlei Naturen sich vermählen 14), Sprach: "Wohl ist er am Leben, und ich musi lin "So ganz allein durch» düst're Thal geleiten, "Wohln Nothwendigkeli, nicht Lust ihn führte. "Yom Halleitjusingen kam hernieder, "Die dieses neue Ant mir angefertzgen.

- 50 "Er ist kein Räuber, ich kein Geist des Frevels. "Doch bei der hoben Kraft, die meine Schritten "Durch diese wilde Strafse lenkt, gewäh" uns "Aus dem Gefolge Einen zum Begleiter, "Dafs er uns zeige, wo die Furth zu finden, "Und auf dem Rücken den hinüber trage,
- 56 ", Denn wie ein Geist nicht wallt' er durch die Lüfte." Zur rechten Brust gewandt, sprach jetzt zu Nessus Chiron: "Akch' um und führ' sie so und wehre "Den andern Schanzen, wenn auf sie du stößest." Wir gingen mit dem sieleren Begleiter Nun längs dem Rand hin des blutrothen Sudes,
- 102 Wo der Gesotiven lautes Sehrein ertönte. Ich sah hier Volik, verzenkt bis zu den Brauen. "Tyrannen sindis, gewöhnt," purach divand der großes Centaur, "san blutgo That und Räubergriffe. "Hier weint ob so erbarmungslosen Freveln. "Mit Alexander 1 \* 19 Densy der Harte,

<sup>14)</sup> Hieraus erhellet, daß man sich den Chiron colossal denken muß, da Virgil ihm blos bis an die Brust reichte, wo der Menschen- und der Pferdekörper in einander übergeben.

<sup>15)</sup> Ob hier Alexander der Große oder Alexander, Tynum von Phecïa in Thesalien, gemött eig, denüber währe Zweife ob. Lettzere, der dent den Merd zeines Bruders zur Hernschaft gelangt und die Beitger von Scotuania in Thesalien unter dem Vorwande, sie über Edinigus nu belampen, in die Versammlung beiter und dann durch seine Söldere umrägen und erwürgen ließ, steht wohl beseer neben Diony zu der derectoniert, dere wenn ibn auch viele.

108 "Der Jahre sehweren Druck's Sicilien brachte. "Und jene Sürne mit dem sehvarzen Haare "Ist Ezzelino ¹6"), und die and're blonde "Ist Obizzo von Este, der in Wahrheit "Vom Rabensohn auf Erden ward getödtet" ¹¹?).

fache Bintschuld trifft, doch nicht zu den Tyrannen gerechnet werden kann. Ich wurde mich daher unbedingt für den Pheräer entscheiden, wenn nicht die Alteren Commentatoren und namentlich Pietro di Dante, des Dichters Sohn, den großen Alexan der darunter verstanden wissen wollten.

6) Exzilino von Romano, Schwiegersche Friedrich's II., der nach desen Tode mit menerschäeder Grassunstet über einem gefesse Tael von Oberitälen herrschte. So ließ er S. R., auchdem die Padwarer, deres Studt von dem Erzhäuche Philipp Fentane von Havenan eingemannen worden var, sich geges vin wieder herandelendes Here verheidigt latten, ihre Mitkinger in seinem Herer einheitern und man gefester Toden metren und hierardien, so einem Herer einheitern und man gester und hierardien, so einem Herer einheitern und man gester und hierardien, so einem Herer einheitern und man gester und hierardien, so einem Herer einheiter und hierardien und hierardie

An er in der Schlecht von Cassano, isditich verwundet, seines Peinden in die Blade felt, anbeutette er den Prinigermändene, die ihn aufforderten, seine Städen zu bekennen; "Ich babe keine audere Sände begangen, als daß ich an meinen Peinden mistt genigende Rache nahm, das Here schlecht aufhirte und mich füsselsen liefal!" Er starb zu Soneino. Die Volksstimmung über ihn drückt terfflich jese Gruberhrift aus:

Hic jacet Sunnini tumulus canis et Euselini Quem lacerant manes tartareique canes.

Nach Benvenuto von Imola war Ezzeling mittelmäßig von Statur, achwarz und über und über behaart. Auf der Stirne, gerade über der Nase, hatte er ein langes schwarzes Haur, das sich emporrichtete, sobald er in Zorn gerietb. Vielleicht deutet Dante hier mit durauf.

Wer mehr über ihn zu wissen winscht, der lese v. Raumer's Geschichte der Hohenstaufen, Buch VIII. Hanptstück 5. nach.

17) Obitze II, Marchere von Erte, wurde meh seines Grofweters Arst VII. Tode, objekte ere til 7 Jahre at twe, ven ohe Ferrerere næ Merre erwählt. Spiete, is den Jahren 1298 und 12-20, tragen ihm und die durch France of the State of the

#### SWOLFTER GENANG.

Da ich sum Diebter d'ranf mich wandte, sprach er ... 114 "Der sei der Erste Jetst dir, ich der Zweite" 189. Ein wenig weiter hielt bei andrem Volke Nun der Centaur still, das his zu der Kehlo Hieror aus jenem glish denn Strudel 197 nagte. In einer Eck' allein zeigt einen Schalten

Er, sprechend: "Der durchbohrt' im Schofse Gottes 120 "Das Herz, das an der Themse noch geehrt wird" 20).

foto spalires constitute Olissai dominion defert plenimismo fles, se ensais parnia junto est cripina per sone seitivir conletale. He spetateli face est ilma nece Damies quan ladet deu entersus, qui vipute nus potes? (Noch alpreschianessen Vertrag deberrag der bestellte Systeliae dem Olissa de disciplicre de la consecución de la consecución de la consecución de rechte and seine Willia: Damies sued dess neuen Herra nede Macht übertragen, als selast der esige Gest bris, der Uurche idat thus hoar?)

18) An ihm ist es jetzt, dir die nöthigen Erklärungen an geben.

19) Das italienische Wort Bulicame ist mehr Eigenname der siedenden Quelle bei Viterbo (von der weiter unten Gesang XIV. V. 9.) als Guttungsbegriff, doch wird auch eine ihaliche Quelle bei Tivoli so genannt.

20) Gnido von Monfort, Statthalter Carl's von Anjon in Toscann, durch-bohrte im Jahre 1271 zu Viterbo in der Kirche wilhend den Metiopfers mit seinem Degen Heinrich, der Sohn Richard's von Cornwallis, der domals von dem Kruzzange nach Tunis, nof welchem der heilige Ludwig starb, zurükkhre.

Zu dieser Gränelfast trieb ihn Rachmeht gegen Klönig Heinrich III. von England, den Obeim des Ermordeten, drem sein Vater, Simon von Monfort, Graf von Leicester, war in einer Empfrung gegen demellen bei Evensham 1265 getöltet und dessen Leiche von den Ankingern des Königs im Koth geschleift worden.

Als Gnido nach vollbrachtem Mord aus der Kirche ging, fragte ihn ein Ritter:
"Was hast Du gethan?" ""Ich habe mich gerächt,"" gab er zur Antwort.
"Wie so?" sprach Jener, "ward Dein Vater nicht geschleift?" Hierauf kehrte

D'rauf sah ich And're, nebst dem Haupt den Rumpf noch Ganz aus dem Bach emporgetragen baltend, Von denen ich gar Manchen wieder kannte. So wurde seichter stets das Biut und seichter, Bis daße es nur die Füße noch bedeckte,

126 Allwo den Graben nun wir übersehritten. "Gleich wie nuf dieser Seite du gesehen, "Daß dieses Pfuhles Tiefe inmer abnimmt," Sprach der Centaur, "so wisse, daß auf Jener "Sein Grund sich immer mehr und mehr herabsenk, "Bis er an leene Ort sich wieder anschließt.

132 "We ewiglich die Tyrnanei muß seufren. "Denn die Gerechtigkeit des Ew'gen peinigt "Dart jenen Attilia, der Erde Geißel, "Pyrrhus \*1) um 8 extins \*21) und prefet ewig Thräsen "Den Augen aus, gebeint vom heißen Sude, "Des Rinier von Cernet" und Rinier Parzo \*22).

138 "Die so gewalt'gen Krieg auf Strassen führten."
D'rauf wandt' er sich und kehrte durch die Furth beim.

der Mieder in die Kirche mufak und schleppte die Leiche Heinrich's bei den Hauren his nof den Pitat. Cari von Anjo in leif der That ungenhadet, und König Eduard, des emmedeten Vetter, soll in London am Ausprage einer Fruicke über die Themes seine States, sieme Becher, sein Here auchstend, in der Hand, errichtet haben, der die Unschrift tregt: "Ger gladie seinem die, etc. der derechter Hert. (Ed. webe undem Beiterwenden den mit dem Schnette derschehrte Hert.) (Ed. webe undem Beiterwenden den mit dem Schnette derschehrte Hert.)

 Nicht der Sohn des Achilleus, sondern jener Abenteurer, König von Epirus, den Johannes Müller mit Recht den Condottieri des 15, Jahrhunderts sregieist.
 Sextus Pompejus, des großen Pompejus Sohn, der nach Coesar's Tode von Sardinien und Sieilien aus als Seeräuber gegen die Trianwirn kämpfte.

25) Extrer wur ein berüchtigter Rüsber zu Darte's Zell, aus Caracta an der Merenkänte des Krichenstatt; Letteren, von dem allen Hause der Parzi, von Val d'arno, beraubte (auch einem allen, ungemanten Commentater) die Präkter der römischen Kirches auf Friedrich's II. Bethin, Wenhalb er und seine Nachkommen mit dem Kirchenbane beigt wurd und von den Florentinern strenge Gesetze gegen zie erlasses wurden.

## DREIZEHNTER GESANG.

- 1 Noch war nicht jenseits Nessus angekommen, Als wir uns schon in ein Geh
  ülz begaben, Das keine Spur von einem Pfade zeigte. Nicht gr
  ön die Bl
  ätter, nein, von d
  äst'rer Farbe, Nicht glatt die Aeste, nein, gekr
  ümmt und knotig;
- 6 Nicht Früchte gab's hier, nein, nur giffige Dornen. So rauh' und dankle Dicklebte bewohnt nicht, Schlat swischen Cecina's Fluth und Corneto, Das grause Wild, behaute Striche scheuend 1). Hier hau'n ihr Nest die scheufslichen Harpyen, Die Treia's Velk van den Strophaden trichen.
- 12 Mit triber Kunde vorbestimmten Webes 2).

  Breitschwingig, menschengleich an Hals und Antlitz,

Zwischen Corneto im Kirchenstante und dem Flanse Cecina, südlich von Livorno, liegt die wegen ihrer üblen Laft berüchtigte Maremma, welche größtentheils blos zur Weide benotzt wird und wo es viele Wildschweine und Schlangen gibt.

<sup>2)</sup> Als Acresa und nice Genores, die un'd en Strephaden gelnedet were, die Hartygen, welche im Halbacht bewelchen, and die Wilfern in der Hand vertichen, verkändigte ham Celtano, eine dereiben, daf nie linken wer sehn, der niett cher nies Statt der rieues wirden, albi der Hunger in gewungen hitz, den Tich, auf den nie illen, au versehen; den nie Prophenzing, die un'den menhölliche Weie estern, inden nie des Dets alsen, auf welches nie liter Sprine gelogt hatten. Billig stehen die Harpyen als Symbol der Zweift auf Gereissenbaise dem Celtel der Schelminder und

Beklaut, den weiten Bsuch gesiedert, Jammern Sie auf den abenteuerlichen Baumen. Der gute Meister: "Eh' du weiter eintrittst," Begann er d'ranf, "wiss', dass im zweiten Cirkel

- 18 "Nunnehr du bist, und d'rin auch wirst verbleiben, "Bis du bei'm granenvollen Sandmeer anlanget; "D'rum blicke wold umher und schauen wirst du, "Was, sagt' ich's, allen Glauben überstiege." Von jeder Seite ber börf ich ein Winseln Und sah doch Niemand, dem es nuzuschrößen
- 24 Gewesen witz', drob ganz verwirrt ich still hielt. Ich glaube, daße er glaubte, daße ich glaube, Daß diese Stimmen aus dem Buschwerk kämen Von Leuten, die sich unserm Blick verhärgen. Und d'rum sprach nun der Meister: "Wenn du irgend "Ein Zweiglein abbriehst von der Büsche einem,
  - 30 ", Wird ganz zu nichte-werden, was du sinnest."
    Als ich ein wenig vor die Haad nun streckte,
    Ein Aestehen eines großen Dorastrauske plückend,
    Schrie laut sein Stamm: "Warum doch mich zerknicken?"
    Und da er d'ranf vom Blate schwarz gewörden,
    Begann er wieder: "Was doch mich zereifen?"
  - 26 "Lebt in der Brust dir gar kein Geist des Mitleida? "Wir, Menachen einst, sind Schößlinge geworden, "Wohl sollte liebevoller deine Hand sein, "Selbst wenn wir Schlangenseelen nur gewesen." Gleichwie ein grünen Brand, wenn er, entsündet An einem Ende, nun am andern träufelt
- 42 Und zischet, ob der Luft, die ihm entweichet, So drangen aus dem Bruche Blut und Worte Vereint hervor; drob mir die Zweiges-Spitze Entfel und ich ein Furchtergriff ner dastand. "Weun er zuvor das hätte glauben können,

"Gekrankte Scel'," entgegnet ihm der Weise,

48 "Was ihm aus meinem Lied' allein bekannt war 3),

"So hatt' er nimmer Hand an dich geleget;

"Doch das Unglaubliche der Sache liefs mich

"Die That ihm heißen, die mir selber lastet.

"Doch sag' ihm, wer du war'st, dass statt der Bus' er

"Den Ruf dir droben in der Welt erneu're, 54 "Wohin ihm heimzukehren ist gestattet."

Und d'rauf der Stamm: "So lockt dein süßes Wort mich, "Daß ich nicht schweigen kann, euch aber sei's nicht

"Zur Last, wenn im Gespräch' ich mehr verweile 4).

- 5) Aus der Acacis allein ist ihm eine ihnliche Erscheinung bekanst; denn ab Acnaes worst unds Trojis. Zernferung in Thracies nich siederglassen hätte und, suf einem Higgel opferud, einige Striauche aueriden wellte, um den Altur mit grüsser Zweiger zu Bechetzen, quoß Blatt uns denuelben und eine Magnede Stimme verkindete, dafe dirift Politiot's, der Pryamiden, Grab sel, den der Kinig des Landes verrichteich ermerdet hatt.
- 4) Der bier redend eingeführte Schatten im Frietro delle vigne, des Känters Friedrich \*Il. Gehömstarbeiten und Verstenten. Er ure aus gaz nu gebrürg, von unsen Adelen und miefte nuf der Universität zu Bi-la gaz, wahin ha Lider un der Wiesender der Dickstarten und der Rechtsgeführtet aussezüchent, Jahn abs der Krister in arbeiten Diesest, in dem er schmilt zu den Keitrette stempt, des wahn die der Knier in arbeiten ausselzeiten, auch der der Kristerpführtet aussezüchert, aus dem der Krister wirde beiter Sought auf der Krister und der Verlagen und der Verlagen

Friedrich aesat flu in ciner seiner Veroedungen einen Versibber, berzable ihn mehrerer seiner Gütee nal die fin in Steffangub werfen, noch einigen Nachichten sogar blenden. Hieranf soll er sich selbst den Tod gegeben habes; seis, daße er um Fentter seines Kerkers berausprang, als der Kaiser vorüberging, seit, daße er in der Kirche St. Andrea zu Pisa sich den Kopf an der Maner chranante.

Ueber die Urnsche seines Falls und derüber, ob er schuldig oder naschuldig zuscherricht ein naturchiefiglichen Duulel. Dafe in zwiedenfiges Boetonen desselben und der Kirchenversammlung zu Lyon, wo lanocenz IV. Friedricht IV. erunthiellt, als Vernalnung geween sein sollte, ist defchalls unswärberleifisch, weil Peter entweder gur nicht, oder doch ent sehr spät nach Lyon kam und noch der Jahre machber in des Kuisers Gunst blich.

"Ich bin es, welcher beide Schlüssel führte "Zum Herzen Friedrich's und so sansten Druckes 60 "Bei'm Oesnen und Verschließen sie gewendet,

", Ber'm Octioen and Verschleisen sie gewendet,

", Dass Alle schier von seinem Rath' ich ausschloss 6),

"Und das ruhmvolle Amt übt' ich so treulich,

Daß Peter Feinde und Nicher geung hatte, ist um so wahrscheinlicher, das eich (cielleide utst immer saf rechtlichem Weye Bedübbner erworben hette. Zweichnich belött die Erziklung der Mathens Partis, daß er, om Innocenn gewannen, seinen Herrn an einer Arneal labe vergiften wollen. Der käner, von Frounden gewarnt, habe den Arrite befolhen, die Hillie des Tranks selbst eine Becker strecklicht. Mit der Uberreits aber habe mas ne innen nan Toute vertheilten Verbrecher den Vernich gemacht and so die Unthat im Gestübschi gesetzt. (Siehe Raumer's Geschichte er Heisentauffens)

Das Dante Peter freispricht, erweckt ein günstiges Vorurtheil für ihn.

Wie groß Peter's Einsis oder wenigstens die Volksmeinung über denselben gewesen sein muß, erhellt aus folgender, von Benveuute von Imela berichteten Anckodot:

In dem Palaste zu Neapel war auf einem Bilde Friedrich II. auf dem Throne und Peter suf den Stufen desselben dargestellt. Das Volk nuber fiehte mit folgenden Worten um Gerechtigkeit:

genden Worten um Gerechtigkeit:

Caesar amor legum Friederics pièssime Regum
Causarum telas nostrarum solos querelas.

(Caesar, du Freund der Gesetze, o Friedrich, Frömmster der Fürsten, Löse der Klagen Gewebe, die unsere Händel umgeben.) Und Friedrich antwortete:

Pro vectre lite Couseron foris edite, Hie non jure dobit voi per me denda regulat Vinas caganaen Petrus est sibi nomen. (Ob eures Steetin geht hir num Prüfer der Rechte, Der wird eveh richten oder mir die Sache herichten. Nach dem Weisberg heist er, sein Nauß ist Peter der Meister.)

- "Dafs drob der Schlaf mich mied, der Puls mir stockte 6). "Die Metze <sup>7</sup>), die nie von des Caesar's Wohnung ' "Den Buhlerblick gewandt, sie, das gemeine
- 66 "Verderben und der Höfe eig'nes Laster, "Entstammte gegen mich die Seelen Aller,
  - "Die, selbst entsammt, so den August ensammten, "Dass trübes Weh mir ward aus heit'rer Ehre. "Mein Sinn voll zorn'gen Ueberdrusses, hossend,
  - "Im Tode der Verachtung zu entgehen,
- 72 "Liefs Unrecht mich an mir Gerechtem üben, "Bei dieses Baum's seltsamen Wurzeln schwör' ich's, "Dafs nimmermehr ich treulos bin gewesen
  - "An meinem Herrn, der so der Ehre werth war. "Und wenn zur Welt je Einer von euch heimkehrt,
- "So richt' er wieder auf mein Angedenken, 78 "Das noch darnieder liegt vom Stofs des Neides" 8).
- Nach kurzem Harren sprach: "Da er noch schweiget," Mein Meister d'rauf, "verliere nicht den Zeitpunkt, "Nein sprich und frag' ihn, wenn du mehr noch wünschest." Drob ich zu ihm uun: "Frage du ihn wieder.
- ", Was du wohl glaub'st, das mich befried'gen möchte, 84 ,, leh könnt' es nicht, so sehr betrübt mich Mitleid." Darum begann er: "Wenn man jo dir thun soll
  - "Mit freiem Sinn, was deine Wort' ersiehen b), "Lass dir's gesallen, o gesang'ne Seele, "Uns zu berichten, wie der Geist sich bindet
- 6) Daß ich darüber manche Nacht durchwachte und am Ende das Leben verlor; eine andere Variante hat: "Daß drob die Adera mir und Pulse stockten."
- Der Neid, der billig einer gemeinen, schändlichen, besonders die Höfe heimsuchenden Bublerin verglichen wird.
   Diese zieptliche Rede voll von Gegensätzen, die Namen Caesar und August für den
- Diese zierliche Rede voll von Gegensätzen, die Numen Caesar und August für den Kaiser, deuten auf den feinen, elassach-gebildeten Mann nach dassatiger Weise.
- 9) Wenn man je freimuthig deine Unschuld an den Tag bringen soll.

"In diese Knoten, und vermagst du's, 'sag' uns, 59 "Ob Einer je sieh lös't aus solches Gliedern' <sup>10</sup>). Da zischet nut der Stamm und solches Wechen Versandelte sieh d'rauf in diese Stimmer "Mit kurzen Worten will ich Antwort geben. "Wenn sich die grimme Seele von dem Körper "Enfernt, aus dem sie selbst sieh longerissen, 9 "So weist zum Schland, dem siebenten, sie Minos <sup>11</sup>).

"Sie fallt zum Wald nun, ohne Wahl des Ortes, "Boch dort, we sie das Schickasl hingeschleudert, "Da keimet sie empor, gleich einem Spelzkorn. "Sie wächst zum Schößling auf, zum Strauch des Waldes; "D'rauf die Harpy'n, ihr Laub benzeud, Schmerzen

102 "Hr anthun und den Schmerzen Luft verschaffen 12). "Gleich And'ren treffen einst wir nus're Hüllen, "Doch nicht, daße Eine neu damit sich kleide; "Benn was der Mensch sich rauht, soll er nicht haben. "Hier schleppen wir sie hin dann, und im düst'ren "Gebüt wird jeder Leib einst aufgehängen

105 "Am Dornbusch, wo gequalt ") sein Schatten wohnet." Wir larrien noeh am Stamm in der Erwartung, Baß er uns mehr darob berichten wolle, Als überrascht von einem L\u00e4rm wir wurden, Gleich einem J\u00e4gern, Blaude

12) Die Fähigheit dieser Seelen, farm Schmernen durch Worte Luft zu mitchen, sehent mit en to lange zu damen, als der Beruch an ihren Zweigen moch friech is. Sie beginnt mit einem Züschen, wie vom Andrang der Süfte, (V. 33, 34, 40 am 413) entlabet sich dann in Worten und einem Strum vom Blat, blat die Stimme nach nad nach beier wird (Sex XIV, V. 3) und die Wande sich schlicht, darum beidet en math V. 80, daft fannt der Zeinbankt sicht verminnen sind:

darum beiist es such V. SO, das Dante den Zeitpunkt nicht versaumen solle.

1 leh nehme an, das hier molesta für molestata steht, wie oben Ges. Ill. V. S4 judegen für indegnate.

<sup>10)</sup> Virgil deutet hier auf den Zweifel, den man sich machen könnte, wie es denn nach der Auferstebung des Leibes mit diesen Geistern gehalten werden würde.
11) Zum siebenten Höllenkreise.

- Den Eber plütalich nah'n bört und das Treihen 11 Und durch der Zweige Laub die Doggen rauschen. Und sieh dat zwei zu uns'ere linken Seite Nacht und zerkrallt, die ios gewaltig flüben, Dafa alle Gitter 12) sie des Waldes krachen. Der Vord're 14): "Kär, o Tod, berbei jetst, eile!" Drauf schrie der And're, dem es allzn laugsan!"
- 100 Zu gehn schien: "Lano! war doch so behende "Dein Fußn nicht bei dem Waffenspiel am Toppo" 12). Und das ihm drauf am Athem wohl gebrochen, Verschlang er sich mit einem Strauch zum Knoten. Dicht hinter ihnen war der Wald erfüllet Mit schwarzen Hündinnen, in giergem Laufe
- 156 Windhunden abalich, die dem Strick' entkemmen. Den, der gedrückt lag, packten mit den Zähnen Sie nun, und trugen, stäckweis' ihn zerreifsend, Die schmerzensvollen Glieder d'ranf von dannen. Da fafste bei der Hand mich mein Begleiter Lind führte mich zum Basch' bin. der aus blut'ere
- 132 Verletzungen fruchtlose Thranen weinte. "O Jacob," rief er aus, "von Sanet Andreas 16),

<sup>13)</sup> Die gitterartig verschränkten Zweige. Die Commentatoren zerbrechen sich den Kopf, die Etymologie nud Bedeutung des Wortes Rosta zu finden; mir scheint die Herleitung von dem deutschen Rost, Gitter, zehr nabe an lieren.

<sup>14)</sup> Dieser int Lano, ein Semanese, der in dem bereichtigt aus Stehen auf Siegen. Dan et al. 2018. Aus dessen Dan te im XXXX. Gesange der Hölle, V. 130 erwinkst, sein Vermögen verguedet hatte und aus Vermevölling darüber in dem Gefechet bei der Pfarre aus Propy odes Tod sankte und fünd, wie er ihn noch jetzt socht und nicht findet. 150 Die geleβbischen Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleβbischen Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleβbischen Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleβbischen Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleßbischen Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleßbischen Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleßbischen Stidit von Stidit von C Toescan weren im Jahre 1268 in das Gebiet der 150 bei geleßbischen Stidit von Stidit

<sup>15)</sup> Die gedphischen Stüdle von Toscana weren in Jahre 1298 in das Gebiet der gibbellisischen Areazo eingefallen und hatten unter dem Massern dieser Stüdt die gewühnlichen Festspiele des Johannentages gedulten. Auf den Rückunge aber felest die Seinnerer, die nicht zu früh von der Florentieren getresent hatten, bei der Pförre am Toppo in Val di chiana in einen Husterhalt und wurden übel zugreichtet. Dieses Gefecht ennet Dauste das Woffensjel nur Toppo.

<sup>16)</sup> Jacob, der zweite von den beiden herbeigeeilten Schatten, von dem Geschlechte derer von der Kapelle des heiligen Andreas aus Padaa. Zwei Züge werden von ihm erzählt, um sein tolles Verschwenden zu bezeichnen.

"Was half es dir, dass du mit mir dich schirmtest? "Was bin ich Schuld an deinem wüsten Leben?" Mein Meister, über Jenem still nun haltend,

Begann: "Wer bist du, der durch so viel Enden 128 "Du blutgemischte Schmerzenswort' enthauchtest?"

Und er zu uns: "O Seelen, angekommen, "Die schmähliche Mishandlung zu betrachten, "Die meine Blätter so von mir getrennt hat, "Rasst sie am Fuß" des Jammerstrauche zusammen.

"leh war aus jener Stadt, die in den Täufer "Den crates Hort verwandelt, d'unn auch dieser "Sie stets mit seinen Künsten wird betrüben, "Und wenn nicht an dem Uebergang des Arao "Yon ihm onen bürig eine Spur verhilche, "So hätten Jene Bürger, die von Neuem "Sie auf dem Schutt, den Attilla zurichliefes,

150 "Erbauten, ein vergeblich Werk begonnen 17).

Als er einst auf der Brents mit einigen jungen Edelleuten berabfahr, soll er, indels die Andern Munk machten, sich damit beschäftigt haben, ein Goldstück nach dem andern in's Wasser zu werfen. Ein anderes Mal, heißt es, ründete er sein eigenes Landhaus an, um einem vorsehmen Guste damit ein Schauspiel zu geben. (Ben venute v. I. moia.)

Nach Einführung des Christenthums hätten die Florentiner jenen Tempel Johannes dem Täufer geweikt, die Bildsäule aber aus Furcht vor jenem Omen auf einem Thurme aufgestellt.

Ali Attila (falschlich namt er ihn Totila Flagellum det) die Stott zersött abbe, ei auch die Blödnich in den Arus geworfen worden und Florens zo lange witte kepen gehörben, his zu Carl's des Großen Zeiten deige Edle am der Nachkarschaft, Nachkommen der alten frümschen Berwhare der Stott, eine Gesondtschaft an den Kaiser und Papat geschäck histen mit der Bitte, Florens wiederzu erbasen. Viele rünische Geschlicheter histen sich darauf in Florens sieder-

## "Ich machte mir mein eigen Haus zum Galgen!" 18)

Beavenute von Inela versichert, dus ihm Beccaccio ertählt hick, soch zu seiere Zeit hätten alt Lente, vom Ausson-Steine oder Kate han jere Röbbind warfen, länen nagerfein: "ho wärt ein libbe Ende sehnen;" Einen, der dief gefallen hitter, allt im Hussern männenme, der Andere in glenagen werden gefallen hitter, allt im Hussern männenme, der Andere in glenagen versicher zugendes, welche die Florentiner für dem Reichtun, der unter Jehannets dem Tinder verstanden werde, domen Bild imf den Florenfallechen Floren nicht, verlause hätten auf demma der inneren Zeitrichtun zu Beste geweich unter dem Krieft und der Stellen gewinst dem fich der Allt in der Stellen gewinst dem fich St. VI. 6. d. auf 7a. deinge Waltzeitung den gewinst dem Stelle gestellt unter dem Stellen gestellt gemein dem Stellen gemein dem Stellen gestellt gemein dem Stellen gemein dem Stellen gestellt gemein dem Stellen geme

18) Der hier redend eingeführte Florentiner, der sich an seinem eigenen Hause aufhängte, wird von den Commentatoren entweder Rucco de "Moart inder Lotta deglich Agli (genant); Beide sollen ihr Vermögen verthan, Letzteren noch besonders in der Noth um Geld einem falsethen Urtheilusproch gespecchen und aus Scham und Verweifungs geisenen Löben ein Ende gemacht haben.

### VIERZEHNTER GESANG.

- 1 Gedrängt von Liebe zum Geburtsort, rafft' ich Nun die zerstrenten Blätter auf und gab sie Dem wieder, der schon sprach mit heis rer Stimme. D'rauf kamen wir zur Grenze, wo vom dritten Sich trenat der zweite Cirkel und der ew'ren
- 6 Gerechtigkeit grau'ovelle Kunst zu seh'n ist. Die neuen Dinge klar zu schildern, sag' ich, Dafs wir zu einer Haide nom gelangten, Die kein Gewichs auf ihrem Grunde duldet. Es krinzet sie die sehmerzenareiche Waldung Ringsum, wie diese der verruchte Graben;
- 12 Hier hielten dicht am Rand' wir uns'ren Schritt ein. Ein dürres, tiefes Sandfeld war der Boden Ganz gleicher Art mit jenem, der vor Zeiten Von Cato's Füßen ist betreten worden 1). O Rache Gottes! wie so furchibar mußt du Jedweden seleinen, der es bler wird lesen,
- 18 Was meinen Augen ward geoffenbaret! Zahlreiche Schaaren sah ich nackter Seelen, Gar jämmerlich wohl sammt und sonders weinend,

Als er die Ueberreste des Pompejanischen Heeres dem Könige Juba durch die lybische Wüste zuführte.

Doch schien verschied'ne Satzung sie zu treffen. Rücklings am Boden lag ein Theil des Volkes, Ein and'rer safs, zusammen ganz gekanert,

- 24 Und noch ein and 'rer watdelt' unablässig 2). Der so umberging, war an Anzahl größer, Und minder der, so in der Marter dalag, Doch war zum Fluch ihm mehr gelöst die Zunge. En regueten auf a ganze Sandmeer nieder Laursanne Falles breite Feuerflocken.
- 30 Wie auf den Alpen Schnee an stillen Tagen. Wie Alexander einst in Jonen heißen Landstrichen Indiens über seine Mannschaft Sah Flammen ungedämpft zur Erde fallen, Drob er Vorkehung traf, den Grund zu stampfen Durch seine Schaaren, weil der Duast noch leichter
  - 36 Zu löschen war, eh' neuer noch hinzukam \*), So senkte sich herab die ew'go Lohe, Davon der Sand, wie unter'ar Feuerzeuge Der Zunder, glomm, die Qualen zu verdoppeln. Ununtroben ging das Spiel \*) beständig Der nngücksel'gen Hände, welche hier bald,
  - 42 Bald dort abschüttelten die neuen Gluthen.

Wie sich später ergiebt, waren die Ersten Lästerer, die Zweiten Wucherer, die Dritten Sodomiten.

<sup>3)</sup> In dem vorgebülchen Beieß Alexander's nu Aristoteles, in dem er ihm die abenteurelichsten Dinge über In dien berichtet, wird unter Andern nach erhältig daßn zuerst Schnee, dann Regen, und zuletzt Feuer and sein Heer vom Himmel gefüllen seis. Erstern habe er durch seine Soldaten feutreten abseen, dumt das Lager nicht verschütett werde, gegen Letzteren aber habe er dieselben gehölfen, ihre Gewänder auszuppannen. Dante scheint beiden Mafengeln verweckneit zu haben.

<sup>4)</sup> Das Italienische Wort Tresca bedeutet eine damals im Neapolitanischen übliche Art des Tanzes, wobei die Tanzer einander gegenöberstanden und der Vortianzer, dem Alle nachanhente, bald die eine, bald die nacher Haland, bald alle beide, bald blierhin, bald dorthin bewegte und sich bald an die eine, bald am die andere Secht derfale (Beavennto von Imola); man nieht, dass das Bild sehr treffend ist.

Ich nun begaan: "O Meister, der da Alles "Beisget, nur nicht die tronigen Teufel, die una "Enigegentraten bei der Theres Eingang, "Wer ist der Graße, der, die Brunst nicht achtend, "So behnend und mit scheuem Blicke dielegt, so "Dafs mich" ihn auch der Brasd nicht seheint zu machen?" Und Jener <sup>6</sup>) zelbst nuns, der es inne werden, Dafs seinethalb ich meinen Führer fragte, Rief: "Wie ich lebend war, bin ich auch todt noch. "Mag Jupiter auch seinen Schmied ermüden, "Yon dem in Zorn" er nahm den scharfen Blitzstrahl; su "Der so der Tage letzten") mich gevorfent;

- "Ermid" er all' die And'ren nach der Reid" nach "In Mongibello" of hehwarzer Schmiedewerknatt, "Vulenn, du Lieber, hilf mir, hilf mir Instend,

  5) Dieser ist Capaneus, einer der sieben Belagever Theheun. Ab er die unter
- Apollo's Auspicien von Amphien erbasten Masers der Stadt erstürmen wellte, rief er laut:

  "Sehn will ich, was ein Opfer hilft, ob falsch ist Apollo!"
  - "Sehn will ich, was ein Opfer hilft, ob falsch ist Apollo!"
    und da er nun ungeschtet eines Regens von Steinen die Maner erstiegen hatte:
  - "Steht kein Gott denn auf für Thehens zitternde Mauern,
    - "Wo sind Bacchus und Hercules, des verfüchten Landes "Träge Zöglinge nur? Doch was ford? ich zum Kampf die Geringen,
    - "Komm' du selbst (denn wer wohl mochte mit mir sich zu messen
    - "Würdiger sein). Sieh, bier wird Semele's Asche bewahret!
      "Auf denn, bemüh' dieh, suf's Hanpt mir die Flamme zerstörend zu schleudern.
  - "Jupiter! Oder ist, schüchterne Midchen zu schrecken, den Donner "Nur so stark und Cadmus, des Schwäbers, Haus zu serstören!"
  - Da griff Japiter zu seinem Donnerkeile und erschlug ihn, aber noch schwebte eine zweite Listerung auf seiner Zunge, denn: "Wären ein weing spiter die Gleider
    - "Ihm gewichen, hatt' er wohl den zweiten Bützstrahl verdient!"
      (Statius, Thebens, Lib. X. V. 845 et seq.)
- Der letzte Tag (l'ultimo giorno, l'ultima sera) bezeichnet bei Dante, auch obne weiteren Zusatz, den Todestag eines Menschen.
- Mongibello (vom arabiachen Ghihel, Berg), Volksname für den Aetza, in densen Schoofs, nach der Fabel, Vulcan mit seinen Cyclopen die Bitze für Jupiter schmiedete.

- "Wie bei der Schlacht er that in Phlogra's Thale 8), "Und schleudr' auf mich die ganze Kraft des Blitzes,
- 60 "Doch wird er nie der Rache freh d'rum werden." Da sprach mit solcher Kraft zu ihm mein Führer, Wie ich noch sie von ihm vernommen hatte: "O Capaneus, daß nimmernehr sich dämpfet "Dein Stolt, ist eben deine größte Strafe, "Denn köne Marter, als dein eig'nes Rasen,
  - 66 "War' deiner With ein vollgesiemend Leiden!"
    Drauf wandt' er sich zu mir mit mildrer Lippe
    Und spracht, "Er ist der eine von den sieben
    "Belag'rern Thebons, welcher Gott <sup>9</sup>) versehmikte
    "Und noch, so schönit", versehmikt und wenig zahtet;"
    "Doch, wio ich ihm gesagt, es ist sein Läsfren
  - 72 "Wohl seinem Inn'ren ein gebührend Brandma!"). "Jetzt feige mir und hal" wohl Acht, die Füße "Noch nieht in den entbrannte Sand zu setzen, "Am Saum des Waldes immer dicht sie haltend" 1°). Stillschweigend kamen wir zu einer Stätte, Wo aus dem Wald herver ein Bachlein sorudelt.
  - 78 Dess Röthe mir noch jetzt die Haare sträubet. Wie aus dem Schweselpfuhl' der Bach entströmet,

Phiegra, Thal in Thesanlien, wo Jupiter die den Himmel stürmenden Giganten zu Boden streckte.

<sup>9)</sup> Dafs Dante diese Lästerungen gegen Jupiter als eine Lästerung gegen den wabren Gott ansieht und bestraft, darf ans bei der Art, wie er überhaupt die Fabela betrachtet und besutst, nicht wandern.

<sup>\*)</sup> Fregjo bedeutet eigentlich eines Kleides Sunn, Zierde, Schmack etc., aber nuch ivonisch: Schaudfleck; ich glaubte duber, hier um so eher Brandmal übersetzen zu können, well dieses Wort den äußern Brandseichen entspricht, die diese Soelen, wie wir später sehen werden, als Spuren des Feuers an sich tragen.

<sup>10)</sup> Die Dichter wenden nich jetzt rechts und legen in der oben, Note 19. Ges. VI., angegebenen Weise einen Theil des niebenten Höllenkreises an der Grenze des zweiten und dritten Cirkels nurück.

Den dann die Sünderinnen sich vertheilen 11), So wallte jener durch den Sand bernieder. Des Flußbett's Grund und beide Hänge waren Von Stein, so wie der Ranft zu jeder Seite,

- 84 Darsus ich hier den Uebergang 19) erkannte. "Es hat dein Auge unter all' dem Andern, "Was ich gezeigt dir, seit zu jenem Thore "Wir eingetreten, dessen Schwelle Niemand "Verriegelt ist 19), nichts so Bemerkenswerthes, "Annoch geseh" als gegenwärt/ges Bächlein,
- 90 "Das alle Flammen über sich verlöschet." So lanteten die Worte meines Führers, Drob ich ihn bat, zu sjenden mir die Speise, Nach der er Schauscht mir in's Herz gespendet. "In Meeres Mitte liegt ein Land, verwüstet, "Mit Namen Cretan," sprach zu mir mun Jener,
- 96 Zu dessen Königs Zeit schuldlos die Welt war 14). "D'rin ist ein Berg, anmultig einst bewässert "Und laubbeschattet, Ida war sein Name. "Jetzt ist er öde, wie vom Alter modernd.

<sup>11)</sup> Der Schrefchjall (ballica me) eine habe interinche Meile von Viterbo mit ein Kenst und beifen Wasser, in Geralt in ern Menchl, 408 Phines in Unfange. Sein Wasser, welcher besonders am Rötten der Finders und Hatter get ein soll, wurde sond stehnt örfliche in verscheidene, in der Nicke gelegen Balematsilen gebeitet, daße es aber, wie Dante zusneheten scheidt, von äffentlichen Eineren in einem Brotele benatzt weder nicht (versen an önigeren in sollten der Schreiben und Brotele der Auftrag der Schreiben und seine Schreibe

<sup>(</sup>Feliciano Bussi, storia di Viterbo, Part I., lib. XXXV.) 12) Siebe den Grund am Schlufs des Gesnages.

<sup>13)</sup> Die obere Pforte der Hölle, die sich seit Christi Himmelfahrt uoch ohne Schloß befindet, (Ges. IX. V. 120.) zugleich eine Anspielung auf die weite Pforte, die zum Verderben führt, und das sauf Virgüische: "Facilis desennus urernt.

<sup>14)</sup> Als Satura in Creta herrschte, erlebte die Welt das goldene Zeitalter.

- "Ihn wählte Rhea zur betrauten Wiege "Des Sohnes einst und ließ dort, wenn er weinte,
- "Geschrei erheben, sich'rer ihn zu bergen 15). "Ein bober Greis sieht aufrecht in dem Inner'n
- "Des Berges, nach Damiett' den Rücken wendend "Und hin auf Rom, als sei's sein Spiegel, blickend. "Von feinem Gold' ist ihm das Haupt gebildet,
- "Aus reinem Silber Arm' und Brust bestehend; 108 "Dann folget Erz bis zu dem Spalt herunter; "Von dort ab ist er ganz gedieg'nes Eisen,
- ,, Von dort ab ist er ganz gedieg nes Eisen, ,, Nur dass gebrannter Thon der rechte Fus ist, ... Auf dem er mehr als auf dem and ren fest ateht.
  - "Bis auf das Gold ist jeder Theil geborsten
- "Durch einen Spalt, aus welchem Thränen träufeln, 114 "Dio dann sich sammelnd jenen Fels durchwühlen.
  - "In dieses Thal entstürzet ihre Strömung, "Den Aeberon, Styx, Phlegethon zu bilden.
  - "Dann geht's herab durch diese enge Rinne "Bis dort, wo man nicht ferner abwärts steiret.
- "Zu bilden den Cocyth; wie diese Lache 120 "Beschaffen, wirst du achau'n, d'rum ang' ieh's hier nieht" 16),
- 15) Hier wur es, wo Rhen ihren Sohn Japiter vor dem, zeine Kinder verzehrenden Saturn bergen und durch die Coryhanten Lärm machen liefs, damit er des Kanben Geschrei nicht höre.
- - Reinem metalie graamst werde. Billig steht dieses Bild der Zeit in Creta, dem Stamminode Saturn's, des Zeitgottes, und nicht umsonst erinnert Dante an Saturnische Mythen.
  - Daß der Greis den Rücken nach Damiette in Aegypten und das Antilitz nach Rom wendet, bedeutet, daß das Menschrageschiecht, ungeachtet seines Verderbens, den Bick der Offenburung zugrwendet (die darch Rom bezeichnet wird)

Und ich zu ihm nun: "Wenn auf solche Weise "Der Abfluß hier vor uns aus uns'rer Welt kommt, "Warum erscheinet er an diesem Rand" erst?" Und er zu mir: "Du weißst, daß rund die Stätte, "Und ob du gleich sebon viel in ihr hernieder 126 "Gestigere bist, stets links berum dieb wendend 1.7),

"So hast du doch noch nicht den ganzen Umkreis "Durchlaufen; d'rum, wenn Neues dir erscheinet, Darf Staunen nimmer auf dein Antlitz treten" 18).

und von der Abgötterei abgewendet hat, deren altes Bild Aegypten ist; oder vielleicht zielt es blos auf die Richtung von Morgen nach Abend, die dem ewigen Gange der Zeiten und dem an ihn wunderbur geketteten Gang des Menschengeschlechts entspricht.

Sehr angemessen scheint es, dafs die Thränen, die aus den verschiedenen Metallen entrünfeln, (gleichsaus die Laster und alle aus ihnen entspringeroden Uebel aller Zeitalter) die vier Höllenflüsse bilden. Nur des Gold giebt keinen Beitrag, weil es das goldene Zeitalter der Dichter, den Stand der Unschuld der Bibel, bezeichnet.

Wahrscheinfe int en mir aus V. 114. a. £, daß die vier Böllenflüse einer machen andem entschens, so daß die im vierten Kreiser befindliche Quelle des Styx unterdiach mit dem Achere n, und der Phlegethen (der batge Strom des ersten Greis) auf gleiche Ant mit dem Styx nammenhaugt, dessen Wassen Wassen Wassen war der Bernelle unter dem Phlegethen, den die Böckter bier von sich blache herhollt austreichte unter dem Walte der Schurzers hünftlet, schlichte ich theils aus dem Worter: Spieciare V. 76, welches das Hervengruden einer dem Stein der Schurzer werden werden der Schurzer der Schurz

Dass der im letzten Kreise erscheinende Cocyth auf ähnliche Art mit dem Phlegetbon zusammenhängt, wird sich später ausweisen.

 Gleichsam in einer links gewundenen Schraube, nach dem Reiterausdrucke: in der Volta links.

Ich wieder: "Meister, Phiegethon und Lethe, "We sind sie nur; denn von dem lettern schweiget du "Tude saget, der erstre blid aus diesem Thas sich." "Wohl sind erfreutich mir all' deine Fragen," Antworter er, "doch sollte dir das Sieden "Der rothen Fluth alabald die eine lösen 193. "Einst schwist da, aber niett in dieser Grube, "Den Lethe, wo zum Bad die Seelen treten, 189 "Wenn die berreite Scheld wird andgelausen" 103. D'rauf sprach er: "Ba ist Scit, uns zu enternen "Yom Busche nun; sof folge meinen Schritten, "Bahn bieten und im menthernaten Ufer

"Und aller Dunst verlöschet über ihnen" 21).

<sup>19)</sup> Der Name Phlegefhon kommt von φλίγω, φλίγεθω (ich brenne) her; diese Stelle wird nis ein Beleg von Dan te's griechischer Sprachkenntnifs besutzt, die mir indefs immer noch mehr als zweifelbaft scheint, wenigstens mag sie eine niemlich unvollkommene gewesen sein.

<sup>20)</sup> Den Lethe findet Dante im irdischen Paradiese auf dem Gipfel des Berges der Reinigung, and er wird in demseiben gebadet, eh' er zu den Sterneu anfsteigt. 21) Siehe Gen. XV., V. 2. and 3.

# FÜNFZEHNTER GESANG.

- Jetzt trägt der harten Ufer eins von dannen uns Und dankel qualant darüber, vor dem Peuer Verwahrend Dänm" und Fiuth, der Rauch des Bächeleins 1). Wie zwischen Brügg" und Cadsand 3) die Flammänder, Die Fluth, die gegen sie hernasiärt, fürchtend,
- 6 Sich eine Wehr bau'n, der die Brandung welche, Und wie die Paduaner länge der Brenta Sie bau'n zum Schirm der Villen und Castelle, Bever noch Kärntbens Höbu die Wärme fühlen a<sup>3</sup>), Dem ähnlich waren jene hier gebildet, Nur dass von gleicher Höhe nicht, noch Stärke,
- 12 Wer er auch war, der Meister sie errichtet.
- Der feuchte Dampf des Büchleins löschte die hernbfallenden Feuerflocken.
   Nordwestlich von Brügge, gegenüber der großen Schleuse an der Ausmindung des Canals, fiegt die Insel Castand, welche früher eine Statt und mehrere
  - des Canala, liegt die lasel Cadasand, welche früher eine Stadt und mehrere Dürfer enthielt, nach und nach aber durch die Meerodisthe verkleinert worden ist, wefshalb man sich genöthigt anh, große Dämme unfraführen. (Gnichsrdin, description des Pays-bas, pag. 303.) Far Elizas und vonstinnische unter nedern die Rennts, lebban ein von den Den Elizas und Vonstinnische unter nedern die Rennts, lebban ein von den
- 3) De Fisse in Venetinischen, auter nodern die Brents, abben ein vos den vielen Schaft, den is ein ist die führen, noch und and no erhäbten Beträt nie besondern im Frühlunge, wenn der Schaee in den Alpen zehnallt, zur mit Miche durch bed Dimme gehändert verben, die Annad weit und berlit zu überschwemmen. Noch jetzt sied die Uber der Brents, von Prolan abwirten, die dem Menge Villes bedeckt. Den dieser Elisi nicht am Kärntben, sondern aus Tyrol kommet, so maß man annehmen, die der letzte Vers im Allgemeinen das Schundern den Alpenacheres andrett.



Schon waren wir so weit vom Wald entfernet,
Dafs, wo er stand, ich nicht mehr unterschieden,
Ob ich auch rickwärts mich gewredet histe 4<sup>5</sup>,
Als uns entgegenkam ein Haufen Seelen,
Herwandelind längs dem Damm<sup>5</sup>, und unter ihnen
18 Sah uns jedwrede an, wie wehlt des Ahends
Be'n Neumond Einer auf den And'ren hinblickt,
Anbilmzehol also uns mit literen Augen,
Wie auf das Nadelöhr ein alter Schneider.
So angestart von solcherfel Gesellschaft,
Ward ich erkannt von Einem, der, be'im Saum' mich
Be Erfassend des Gewands, rieft "Welch" in Wunder" 9<sup>5</sup>;

Hing mit dem Blick' an dem verbrannten Antilis So, dafs die von der Gluth zerstörten Zöge Nicht wehrten meinem Geist, ihn zu erkennen, Und hin mein Angesicht zu seinem neigend, 20 Antwortet' cht: "Sed ihr hier. Her Brunette" 6°

Und ich, da er den Arm nach mir gestrecket,

30 Antwortet' ich: "Seid ihr hier, Herr Brunette" 6)?

Wenn ich such nicht nur über die Schultern hinweg nach dem rückwärts liegenden Walde gebückt, sondern mich gunz rickwärts gewendet hatte. — Es ist klar, daß gerude hinter den Wanderern, als auf der kürzesten Gesichtalinie, der Wald am spätesten verschwinden mulite.

<sup>5)</sup> Der Schatten bemerkt mit Verwunderung, dass es kein Geist sei.

<sup>6)</sup> Branetto Latiai, gebren um 1220, um dem Gendleckte der Edin ab Stearniane, Dant's Labrer and ein fie siene Zeit durch Geldersandet sur-gereichneter Hunn. Im Juhre 1220 war er unter den Genanden, webei der Florenfrien not seine Hindig ergen Manfred zu erfahre. Nuch vor seiner Reichte anseinen, um seine Hindig ergen Manfred zu erfahre. Nuch vor seiner Reichte aber eine Hindig ergen Manfred zu erfahre. Nuch vor seiner Reichte das erfahre, die Ernen der Steine Am der Garbeit auf der Leite der Steine um der Leite der Steine der Regulatik und odie Lieterhandigung mit Genan geführt hatphen mit jeser Regulakik und sein dei Lieterhandigung mit Genan geführt hatphen mit jeser Regulakik und Steine Judie vor steinen. Er stein 1294, wer

1994. Der Steine der Stei

"Und er: O lieber Sohn, lass dir's gefallen, "Dass, weichend von der Andren Spur, Brunetto

 It tesoretto (das Schatzkästlein). Ein allegorisch didactisches Gedicht in italienischen Versen.

Branetto erzählt, auf seiner Rückkehr aus Spanien, in dem Thale von Roncevaux, die Nachricht der Niederlage bei Moataperti erhalten und sich voll von trüben Gedanken in einen Wald veriert zu haben, wo er zuerst die Natur trifft, die ihm üher mehrere physikalische, eosmologische, astronomische Gegenstände etc. Unterricht ertheilt. Spater führt ibn sein Weg zu der Tugend und ibren verschiedenen Genossen, die ihm Regeln des Verhaltens geben, zuletzt aber gelangt er zu Amors Thron, in dessen Macht er gerath, aus welcher er dann nur durch Ovid's Hülfe befreit wird. Jetzt wendet er nich plötzlich an einen Freund und erzählt ihm, dass er nich gedrungen gefühlt habe, zu Montpellier seine Sünden zu beichten. Er fordert ihn auf, ein Gleiches zu thun, und es folgt ein formlicher Beichtspiegel. Hierauf kehrt er wieder in den Wald zurück und findet dort den Ptolomans Maestro di Storlomia e di Filosofia, der ibm wissenschaftlichen Unterricht zu geben beginnt, dessen lahalt aber nicht auf uns gekommen ist. Man sieht, dass dieses Gedicht in der Anlage einige ferne Achalichkeit mit dem Eingange der diving commedia geigt. Es stellt uns, wie jene, einen Mann dar, der sich aus dem Treiben der politischen Parteien in die Arme der Speculation rettet.

Andreinselee Ausdricke erinnern an Dante; no brift es z. B.: Anfongs, als sich Bennetto is dem Weld verirett. "Ri is pransed forte datte in en dills north; und in der Dedication (der Ahhate Zanoni vermuthet, dafs nie an Ludwig IX von Frankrich gerichtet sei) ungt er von dem Färsten, dem das Gedicht gewidnett sit, fast wie Dante vom Vette.

"che per neente avete
Terra, sto e argenta."

(Denn für ein Nichts nur haltet
lhe Land und Gold und Silber.)

Auch Ovid's Erscheinen erinnert an Virgil. Es versteht sich ührigens von selbst, dass diese Bemerkungen der Originalität der divina commedia keinen Eintrag than können.

2) Il teuror (der Schats), cise Art Encyclopădir, wiche in der Haspauche dem Gung ede Teserette felgt, um grindificar ani in promistor Form. E-berjant gloichille mit cinne cosmologicides, bildrichilen, geographicles und cinne cosmologicides, bildrichilen, geographicles und der gunz Eliki des Artistoteler in Udwortung, soudern such cine Ulandi underer Citate enhalt. Hermaf felgt des Capital van der Baterixi and nicht das von der Philit. Dur Werk it agus Complicition his ser den lieture Abschnitt, wichter genuse Verschniften enhalt, wie als den mu higuaver euer Shat Contribut auf dem Australia den der Schatzen der Schatz

"Latini mit dir wandi' ein Stückehen rückwarts," Ich sprach zu ihm: "Aus ganzer Seel' erfleh' ich's

sant sind. Vielleicht ist der Tesoro nichts als jener, am Ende des Tesoretto fehlende Unterricht des Ptolomius, der, wie aus mehreren Stellen ber-

vorgeht, in Prosa sein sollte. Die Idee des Tesoro entiehnte Brunetto wahrscheinlich aus dem gleichbenann-

ten Werke Alphon's X. Uebrigens scheint er beide Werke während seines Anfenthalts in Frankreich und den Tesoro sogur französisch geschrieben zu haben, weil diese Sprache, sagt er, angenehmer und allgemeiner bekannt sei. (plus diletable et plus commune à tout languises.)

3) Il Pataffio, ein Quodlibet Florentinischer Sprüchwörter und Scherze, wovon man die Halfte nicht mehr versteht, in terze rime. Die Aechtheit derselben wird angefochten

Villani sagt über ihn folgende Worte:

"Mori in Firense un valento cittadino il quale obbe nome Brunstta Latini, il "qualo fu un grande filosofa et fu sommo moestro in retorica tanto in ben sapere ndire, quanto in ben dittare et fu quegli che dispose la retorica di Tullio et fece nil buono et utile libra del Tessre s'i Tessretta et la chiave del Tessre et piu altri ulibri in filosofia et quello della vizii et delle virtù et fu dittatore del nostro com-"mune, ma fu mondano uomo et di lui haremo fatto menzione perche egli fu "comminciatoro a maestro ia digrossere i Fiorentini et farti scort in ben parlaro ed nin sopere guidare et reggere la nostra republica secondo la politica." (Lib. VIII., Cap. 10).

("Es starb zu Florenz ein wockerer Bürger, mit Namen Brunetto Lutini, der "ein großer Philosoph und Meister der Rhetorik, sowohl im Sprechen als im "Schreiben war, and erklärte die Rhetorik des Cicero und schrieb das gute und "nützliche Buch Il Tesoro und den Tesoretto, und den Schlüssel num Tesoro, , und viele andere philosophische Bücher, and das Buch von den Tugenden und "Lastern \*), und war Schreiber unserer Gemeinde; aber er war ein weltlich "gesinnter Mann, und wir haben seiner erwähnt, weil er zuerst die Florentiuner aus dem Gröbsten beraus orbeitete und sie lehrte, gut zu sprechen und die "Republik nuch den Grundsätzen der Politik zu führen und zu leiten."

Was das Laster betrifft, welches Dante seinem verehrten Lehrer Schuld gibt, so ist zu vermothen, dass er von seinem Wandel genaue Kenntnis hatte, auch scheinen die Worte Villa pi'a: "ma fu uong mendene" (das mondene hat einen schlimmern Sinn als "weitlich gewinnt") dahin zu deuten. Fast mit gleichen Worten sagt Brunetto im Tesoretto zu seinem Freunde, den er zur Bekehrung ermuntert:

"E poi che sen mutate "Ragion è che tu muti.

, che sai che siam texett "na poco mandanatti."

1) Zu bewerken ist, daso mehrere bier eithete Werke wehrnebeinlich nur Theile des Taporo

"Und setze mich mit euch, wenn ihr es wünschet,

36 "Dafern en Dem gefallt, denn mit ihm wande' ich." "O lieber Sohn," sprach er, "wer aus der Schnar hier "Sich irgend aufhält, liegt dann handert Jahre, "Ob such die Gluth ihn senge, unbeweglich. "D'rum gefe' nur fort, ich folg' am Soun' dos Kleid's dir ")

"D'rum geh' nur fort, ich folg' am Saum' des Kleid's dir i "Und hole wieder ein dann meine Rotte,

32 "Die weinend wallt ob ihres ewigen Unheille." Ich wagt es nicht 5), vom Daum berabzusteigen, Um nich ihm gleich zu stellen, doch gebücket Hielt ich das Haupt, wie wer voll Ekrfurcht wandelt. Er um begann: "Welch Schicksal oder Zufall "Pührt vor dem betten Tag dich hier hernieder.

> ("Und da ich mich verändert, "So mußt auch du dich ändern, "Du weißt ja, daß ein wenig "Weltkinder man ums glaubet.")

und nennt dann unter den Sünden, über die er sich prüfen solle, wenn auch nit starkem Tudel, das ihm Schuld gegebene Laster. Könnte der Pataffio für ächt gelten, so würden noch mehrere bedenkliche Stel-

len is denselben gegen Latisi stegen. Degren ist nicht zu vereilweigen, sich in dem Teutor des Laters aussträchte bereitunst wird (Life, Vi, Co, 28). Doch wie oblit sicht die Mend in der Theorie und in der Praxis verschieden, und sonderber gemog senter er ebenschetzt jere Unnatur auch destinates sorderie (eine weitliche Ergietung). Undergens ist nicht zu verkennen, daß Lutius! Smell keinerung des Ernat und die Stronge lat, die Daut ausstehet, wie dem Leinerung des Ernat und die Stronge lat, die Daut ausstehen, und der Uprecited der Gerterin im Tororett und mit dem verkennenen Cete der politiers.

7) Das ist: an deiner Seite, nur tiefer stehend.

8) Wegen des feurigen Regens.

- 60 "Und wer ist Dieser, der den Weg die zeiget?" "Bort oben über uns, im heitern Leben," Entgegnet ihet, "veriert" in einem Thale "Ich nieh, bevor erfallt noch war mein Alter \*). "Erst gestern Morgen wandt ich ihm den Riecken, "Boch da zu ihn ich kehrt, errebien mir Jener s", "Und führ" mich beim aumenter auf diesen Pfale" 1°).
- Und er zu mir: "Wenn deinem Stern du folgest, "Kannst des ruhmvollen Port's du nieht verschlen, "Basen ich recht gesehn im sebönen Leben; "Und wär' ich so nicht vor der Zeit gestorben, "So hätt' ich, da ich dir der Himmels Zeichen 11)
- 9) Vor dem verbestimmten Ende meines Lebens.
- 11) Branette Latini verdamut in seinen beiden Werken die Stemdestung; ja obgleich er, wie sein Schiler, den niligemeinen Glanben an den Einflus der Steme zugethan scheint, so will er sich doch, um Mistrerfälnlinise zu vermeiden, hierüber im Tearette nicht naulsasen, soudern läst die Natur sagen, nichdem sie von dem Einflusse der Steme auf die Witzung gesprochen hat:
  - "E s'altra provoedensa "Fà messa in lor potenza "Nonne farò mensione,
  - "Che picciola cagione "Ti potria far errure.
  - "Che tu dei pur pensare
    "Che le coss future
    "Kt l'aperte et le soure
    "La somma Maestade
  - "Ritenne in potestade. ("Und ist auch soust Voraussichi "In ihre Macht gegeben,
    - "Will ich dels' nicht erwähnen;

- 60 .. So günstig sah, zum Werke dich ermuntert.
  - .. Doch jenes Volk, so undankbar und boshaft.
    - "Das niederstieg von Fiesole vor Alters
  - "Und nach dem Berg und Schieferfels noch artet 12),
    - "Wird dir sum Feind ob deines Rechtthun's werden,
  - "Und das, weil sich's nicht ziemt, daß zwischen herben
- 66 "Spierlingen s

  üfser Feigen Frucht gedeihe.
  "Blind nennt sie eine alte Sag' auf Erden 13).
  - "Denn kleine Ursach" kann hier
  - "Zum Irrtham dich verleiten.
  - "Und immer must du denken.
  - "Und immer mulst du denken "Dass alle kunft'gen Dinge,
  - Die deutlichen und dunklen.
  - "Die Majestät des Höchsten
  - "In ihrer Macht behält.")
- Ich möchte daher nicht ginuben, dass Brunetto dem Dante das Horoscop gestellt habe, wie gewöhnlich angenommen wird; der Stern, dem Dante folgen soll, kann wohl metaphorisch zu verstehen sein und Branetto aus seinen Anlagen seine künflige Größe erkannt haben.
- 12) Schoe bei seiner ersten Gründung wurd, der Sage nach, Florens von Römen und Feindernen berückert, und eb aum gleich bei beneu weiten Gründung mer von Rhemer der Beiter der Steiner der Steiner
- 13) Der Unprung dieres Beinanneas der Rivertiner wird verschieden berüchtet. Villani erschikt, dafs, als Tetila (Attila) vor Florenza gerücht zei, er die Florentiere überredet habe, ihm die Thore zu öffinen, unter dem Vorwande, er wollt ihmen gegen ihre Feinand, die Flutsjeren, beistehen; inachdem er aber eingelausen worden zei, habe er ihre befatten Bürger ermorden lassen und die Stadt zerstöt. Seitderm hießend der Florentiner, jäländer."
  - Die Commentatoren hingegen führen an, dass, als die Florentiner, während eines Kriegsrungs der Pisaner auch Majorca, Pisa bewacht hätten, Letztere ist aus der Beute, als Belohnung, swischen zwei bronzenen Thoren, die noch jetzt am

"Ein geiziges Geschlecht voll Stolz und Misgunst. "Sieh zu, dieh ihrer Sitten zu entschlagen. "So großen Ruhm bewahret dir dein Schicksal,

"Bo großen Huhm bewahret dir dein Schicksal, "Dass beide Theil' einst Hunger nach dir fühlen.

72 "Boch wird vom Mund' dann fern der Bissen bleiben 14).
"Wohl mögen selber sich zu Streu zertreten

"Die Bestien Fiesole's, doch sollen nimmer

"Die Pflanze sie berühren, wenn noch eine "Dem Wust' entkeimt, in der der heil'ge Samen

"Der Römer auflebt, die dort wohnhaft waren, 78 "Als solches Nest voll Bosheit ward gegründet."

"Wenn mein Begehren gans erfüllt der Himmel,"
Entgegnet' ich ihm d'rauf, "ihr würdet jetzt noch

"Nicht aus der menschlichen Natur verbannt sein.
"Denn fest bewahrt mein Sinn, ob auch voll Schmerz jetzt.

"Denn fest bewahrt mein Sinn, ob auch voll Schmerz jetzt, "Das theure, liebe, väterliche Bild mir

84 ", Von euch, da in der Welt ihr Tag für Tag mich 
", Den Weg gelehrt, wie sich der Menseh verewigt, 
", Und wie ich dankbar d'rob, so lang' ich lebe,

"Müst ihr an meinen Worten noch erkennen.

", Was ihr von meinem Lauf erzählt', bemerk' ich "Mit andrem Spruch 15), es zur Erläufrung wahrend,

90 , Bis ich ein Weib, das diess versteht, erschaue.

Dome so Pias zu eichen sind, und zwei porphyrmen Säulen läätten wihlen lanen. Diese Säulen wishten sum die Florentiner, wurden aber, als sie nie nach Hause geschafft batten, erst gewaltr, daß die Pianner, um die Feuerbeschädigungen derselben zu verbergen, zie mit Scharloch übertüncht hatten; seitdem hießen die Florentiere Binde und die Planner Verrifiste.

14) Obgleich Dante durch Zufall einige Zeit in die Partei der Weißen geworfen worden war, so ward ihm dech, wie es scheint, ihr Treiben bald zuwider, und Cacclanguide rätmit im Paradiese von ihm, m daße er nich selbst Partei geworden sei."
"wortti fulta peris per is steme."

(Paradiso, Ges. XVII. V. 69.)
15) Ciacca's und Farinata's Propheneiung.

"So viel indefs will ich euch offenbaren, "Daß, schilt mich anders nur nicht mein Gewissen, "Ich auf das Schicksal, wie's auch sei, gefafst bin. "Nicht neu ist solch ein Vorklang") meinen Ohren, "D'rum mag Fortuna immer nach Gefallen

- 56 "The Rad underch" und seinen Karat der Landmann" 16). Da wandte auf die rechte Seite rückwärts 17) Dei Mein Meister sieh, in angesicht mir blickend, Und sprach darauf: "Recht höret, wer es merket" 16). Doch droh nicht midder wandf ich im Gespräch hin Mit Herra Brunctto, "wer von den Genosen
- 122 "Am größsten und berühmigten wohl?" ihn fragend. Und er zu mir d'rauf: "Manche ziemt's zu kennen, "Yon And'ren wird es iblich sein zu sehweigen, "Weil alltzakurs die Zeit für die Brzihlung. "Wiss' bierhaupt, daß Geistliche, Gelehrte "Sie alle waren, großs und weltberühmet,
- "Die gleiche Sünd' einst auf der Welt befleckte 19). "Dort wallt mit Jener Unglücksschaar Priscianus 20)
- \*) Das italienische Wert "orre" heift eigentlich Aufgeld, ein Theil des Kaufpreises, der zur Sicherheit des Verkäufers vornaubenählt wird, und pafat sehr voll auf eine Vorhernagung, die gleichsum ein Pfland der künfligen Begebenheit ist. Da nber auf Deutsch dieser Ausdruck nicht recht mit "den Ohren" passen will, so habe ich Vorklaug, gleichaus prodelliem oder Abaung, überreist.
- 16) Mich sollen Fortuna's Umwälzungen uicht mehr kümmern, als wenn ein Landmanu mit seinem Karste eine Scholle wendet.
- Dass Virgil sich rechts und nicht links wendet, geschieht wahrscheinlich aus Artigkeit für Brunetto Latini, der ihm zur Rechten wandelt.
- 18) Du hart mein Gedicht mit Frucht gehört, da du dir meine Lehre gemerkt hast: "unperanda omnis fortuna ferende est." (", Jedes Geschick kann man durch geduldiges Tragen überwinden.")
- 19) Nämlich die Sünder dieser Schaar. Wir finden im nichsten Gesange drei Sünder gleicher Schald aus einer andern Schaar, welche Staatsmänner und Feldherren gewesen.
- 20) Priscianus, der berühmte Grammatiker aus Caesarea in Cappadocien, der im VI. Jahrhunderte blütte. Da sich nirgends eine Spur findet, dass er in jenes Laster verfallen sei, und Dante über ihn nicht, wie über seine Zeitgenossen,

"Und Franz Accursius 21), such erblicken kannst du, "Wenn dich gelösten sollte solches Unflaths, "Den, der vom Knecht' der Knechte 22) ward vom Arno "Versetzt zum Bacchiglione, wo die Nerven,

114 "Zu schnöder Brunst missbraucht, er hinterlassen 23).

speciellere Nachrichten haben konnte, so hleibt nichts übrig, als mit den Commentatoren anzunchmen, er habe dadurch nar andesten wollen, das es vorzäglich Lehrer der Jünglinge wären, die in dieses Laster verfielen. — Eine Annahme, die dadurch bestätigt wird, dass sie von Pietro di Dante herrührt.

- 21) Fraux Accursius, Sohn des beründens Lehern des einsiechen Rechts, der sich elleht durch siede Zusätzer auf en Glassen seines Vetter einen segröfen Rahm erwarb, daß die Bologaseer han bei Strafe der Conflosation seiner Göder verboten, her Universität uns retrassen, und em Ranfe den Konige Eduard I. von England zu folgras; er sterb wahrscheinkelt 1294. Ucber seine Schold habe die derstellt auf der Strafe der S
- Der Papst, der sich selbst Serwus servorum Domini, der Knecht der Knechte des Herrn, nennt.
- Es ist dieses Andrea de' Mozzi, Spigliato's Sohn, der zuerst Capellan der Papste Alexander IV. und Gregor X., spater Delegat des Cardinols Latino war, als derselbe von Nicolans III., um die Ghibellinen und Gneiphen zu versöhnen, nuch Toscans gesendet wurde. Noch während der Anwesenheit des Cardinals ward Andrea von dem Capitel zum Bischofe erwählt (1286). Seine Regierung zeichnet sich durch die Gründung der Kirche St. Croce und des großen Hospitals Sta Maria aus; das letztere von Folco Portinari, dem Vater der Beatrice, gestiftet. Im Jahre 1298 ward er ledoch von Bonifan VIII. mich Vicenza (welches am Ufer des Baechiglione liegt) versetzt, wo er auch starb. Benvennto von Imola erzählt, diese Versetzung sei auf Antrieb seines Bruders Thomas, der seinen ärgerlichen Lebenswandel und seine lächerlichen, des P. Ahrakam a Sta Clara wurdigen Aeuserungen auf der Kanzel nicht länger dulden wollte, durch Nicolaus III. geschehen. So soll er unter Anderm einmal bei der Predigt ein Körneben Rübsamen vorgeneigt und gesagt haben: "Ihr seht, wie klein und winzig dieses Körnleis ist." Sodann zog er, heifst es, eine ungeheure Rube unter seiner Kappe hervor nud sprach: "Seht, "wie wunderbar die Macht Gottes ist, die aus einem so kleinen Samen eine so große Frucht gemacht hat."

Diese Angabe wird außer dem Annehronismus (Nicolaus III. starb 1280.) noch dadurch unwahrscheidich, daß seine Faussie ihm nach dem Tode zu Florenz ein prichtiges Grabmal setzen ließ. Einige wollen die Urssche der Versetzung in der durch Giano della Bella gegen die Größen verursachtes Unruhe su"Mehr würft ich agen, aber Red' und Wand'rung "Darf um sicht länger dauern, dem sehn seh ich "Dort neuen Dunst vom Standmer sich erheben; "Es nahet Volk, mit dem mir nicht zu weilen "Vergönnt. Lafs meisen Schatz \*\*) dir sein empfolken "Vergönnt. Lafs meisen Schatz \*\*) dir sein empfolken "De "nie dem klei" anneh, um dener licht ford?" lech." D'runf wand!" er sich und sehien von Jenes Eliner, Die zu Verona durch das Blachfeld latere Un'ts grüne Tuch \*\*), und sehien von ihnen Jener, Der Silvert bellett, nicht Jener, der besiert wird.

chen. Ferner wird der Dichter beschuldigt, er habe nur seinen Hafs gegen das guelphische Geschlecht der Moszi Luft mathen wollen, bei dem die päpatlichen Legaten geröhallich wöhrten, wie en nech im Jahre 1304 mit dem, jeloch dem Welfen keinerwegs abgeneigten Cordinaler von Frato der Fall war. Endlich durf ich nicht unbewertt lassen, diel Buccaccio die "mal proten servi"

von einer durch Gicht verursachten Verkrüppelung der Extremitäten erklärt, was mir aber sowohl dem Sinne als dem Ausdrucke nach unwahrscheinlich däucht. 24) Den Tesoro schättt Brunetto Latini selbst höher als seine andern Schriften und sagt von ihm, er sei für Dejenigen bestimmt, ch' hause il cer piu alfo.

25) Zu Verona wurde alljährlich am ersten Fastensonatag ein Wettlauf von entkleideten Männern gehalten, dessen Preis ein grünes Tuch war.

## SECHSZEHNTER GESANG.

- 1 Schon waren wir, wo man den Schall der Wässer Vernahm, die zu. dem nächsten Kreis' entstürzten, Dem Summen gleich, um Bienenkörbe tönend, Als schnellen Laufes allzumal drei Schatten Von einer Schaar, die unter Jenem Regen
- 6 Der herben Qual vornikerging, sich trennten. Sic kamen auf uns zu und riefen sämmtlich: "Sich still da, der, nach deiner Tracht zu schließen, "Ein Bürger una'rer Stadt scheint, der verderbten." Weh! welche Wunden, alt' und neu', erblickt' ich, Die ihren Gliedern eingebrant die Flamen!
- 19 Noch sehmerzt es mich, wenn ich daran nur denke. Auf ihren Ruf hielt horchend still mein Lehrer, Waodt, mir das Antlitz zu und sprach: "Halt ein jetzt, "Denn Diesen muß mit Achtung man begegnen. "Und wär's nicht ob der Gluth, die von Natur hier "Herakgeschiedert wird, so möcht! ich sagen.
- 37. The respective property of the supersystem of t

<sup>1)</sup> Dean sie durften keinen Augenblick sich aufhalten. Siehe Ges. XV., V. 37. u. folg.

Kreises liegt.

Wie einst entkleidet und gesalbt die Kämpfer Sich Blöß' und Vortheil abzulauschen suchten,

- 24 Eh' sie einander Schlag und Stoß versetzten, So wendete ein Jeglicher das Antilitz Mir wirbelnd zu, daß in verkehrter Richtung Der Hals beständig umlief mit den Füßen 2). "Und wenn das Elend dieser sand'gen Statte, "Und unser traurig, hautlos Antiliz uns auch
- 30 ", Und unser Fleh'n verschmäh'n läfst," fing der Ein' an, "So rühre deinen Sinn doch unser Nachruhun, "Uns, wer du bist, zu sagen, der die Hölle "So sonder Fahr durchstreicht, lebendigen Fußen. "Er, dessen Spur du hier mich siehst betreten.
- "Obgleich er nacht jetzt und zerfleischt einhergeht, 26 "War einst von größer Würd, als du wohl glaubest. "Der trefflichen Waldrada Enkel ist er, "Mit Namen Guidoguerra, der im Leben
- "Viel durch den Rath, viel mit dem Sehwert' vollbrachte 3).

  2. Man kann sich diese Wirkung leicht vorstellen, wenn man sich drei Menschen im Kreise drebend denkt und nach einem Gegenstand blickend, der außerhalb des
- 3) Guido Guerra von den alten Geschlechte der Gurfen Guidi (auch schlechteng / Confi genannt), welche Phitzgrefen in Tosteann waren und deren Haus sein mit Sicherheit bis int Jahr 1017 nurürünkern läfet. Guido Gerer Ill. vermikhte sich mit Walfrada, Tochtet und Zeinio Bellincion Bertil's de Ravignani, einen angeschenen Bittern uns Florenz, durch welche Heinst die Griffen Guid im de Generatischen Geneinweren in Verwelche Einstell die Griffen Guid im de Generatischen Geneinweren in Verwelche Einstell die Griffen Guid im de Generatischen Geneinweren in Verneinweren in

Otto erst im Jahre 1209 nach Italien kam.

"Der And're, hinter mir den Flugsand stampfend, "Tegghiajo Aldobrandi ist, dels Stimme

12 "Man droben in der Welt wohl horen sollte 4).

Der hier erwähnte Guido Guerra, Enkel des Vorigen, war ein eistiger Guelphe, ohgleich sein Geschlecht vor ihm zu der kniserlichen Partei gehört zu ha-

ben sicheit.

Als ihn die Pierestinischen Guelphen im Johre 1255 mit 500 Pferden den Orviettenern im Halfe nauften, vertrieb er auf Ansseden der dauigen Guelphen die Ghibellinten nus Arreitzen oder beneinfalgte sich dieser State, mit weicher Pferengen und der State und der State der St

Nach der Schlickt in der Arbin (die er, mit Andern, zu liefern wiederntleen hatte) midte er Florean verlausen und trai in Romagna mid Spitze der vertrickenen Guelphen. In der Schlächt bei Benevent gegen Manfred, f
hährter einer Schaur in dem Berec Carl's son Anjon, die sich so sehr durch 
Wäffen und Pferde anzeichaete, daß Manfred, als man sie ihm nunte, ausrief: "Wo sind meine Ghibellinen, für die ich soviel geogrefer labet!"

Ucher Guido's Schuld ist nichts bekännt; daß ein so reicher und angesehener Edelmann wie er ohne rechtmidige Erben starb (ein Bastard wird ihm wahrscheinlich triger Weise zugeschrieben), spricht wenigstens nicht degegen.

Du das Geschlecht der Grusen Gnido so sehr in die Zeitgeschichte verstochten ist und Dante mehrere seiner Mitglieder erwihnt, so seheint en nicht unpassend, eine kurze Stammtafel desselben hier zu entwerfen, sud die ich mich spitzer wieder beziehen kann. Sie ist eotsommen aus Ammirato's Geschichte der Grasen Guidi.



4) Tegghiajo Aldobrandi degli Adimari, ein angeschener Florentiner, von der Partei der Guelphen, der nach Guido Guerra's Abung von den Aretinern zum Podesta erwählt wurde. Er war es, der vorzüglich den Zug gegen Sienna im Jahre 1260 widerrieth, der die unglickliche Schlacht am der Ar"Und ich, mit ihnen hier an's Kreuz geschlagen, "Bin Jacob Rustieueci, und gewißlich, "Das sehlimme Weih brings mir am meisten Schaden" <sup>5</sup>).— Wens vor dem Feuer sieher ich gewesen, Hät" ich mich unter sie herabrestärzet.

- so Und wehl gelitten, glaub' ich, hätzt der Meister. Doeh weil ich mich gesengt dort und verbreunet. Ward von der Furcht besiegt mein guter Wille, Der mir Begierde gab, sie zu umarmen. D'rauf ich begam: "Verachtung nicht, nein Kummer "Hat euer Zustand mir so tief in's Inn're
- 50 Gepringt, daße er mur langsam gann entschwindet, "Sohald mir dieser mein Gebieter Worte "Gesagt, aus denen ich wohl schließen mechte, "Daß Männer eu'res Gleichen sich uns nahten. "Von eurer Stadt bin ich, und immer habe "Ich eurer Thaten und verchriten Namen
- 60 "Gedacht mit Lieb" und sie erwähnen hören. "Den Wermuth flieh"ad, wall" ich der sülsen Frucht zu, "Die der wahrhaft"ge Führer mir versprechen, "Doch muß ich bis zum Mittelpunkt erst stürzen 6"). "Wenn lange Zeit der Geist noch deine Glieder "Bewegen soll," antwordet d'rauf mir Jenere,
- 66 ,, Und wenn dein Ruf nach dir noch soll erglänzen, ,, Sprich, wohnen Edelsinn und Tapferkeit noch ,,ln uns'rer Stadt, wie sie gepfleget, oder

bia zur Folge hatte, (siehe Ges. X. Note 3.) weſahalb es auch wohl besonders heiſst, duſs man droben in der Welt seine Stimme hören sollte. Von seiner Schuld findei ein hirgemids etwas erwiknt.

Ein ausgezeichneter Florentinischer Ritter von einer plebejüschen Familie, der sich von seinem bösen Weibe trennen mußte und dadurch in das hier bestrafte Laster verfiel.

<sup>6)</sup> Zum Mittelpunkte der Erde, wo Dante wirklich den Kopf zu unterst kehren mits, (wie das Wort "touure," sich überstürzen, eigentlich bezeichnet) um nach der andern Hemisphäre emportantigen.

- "Sind ganz und gar aus ihr sie jetzt entflohen? "Denn dort Wilhelm Borsiere, der seit Kurzem?) "Mit uns hier klagend wallt mit den Genossen,
- 72 "Hat uns gar sehr gequalt durch seine Worte." —
  "Das neue Volk, der schnellgewachs ne Reichthum
  "Hat Stols und Uebermuth in dir erzeuget,
  - "Florenz, so dass du schon dich d'rob beklagest!" 8) So rief ich mit emporgehob'nem Antlitz; Die Drei nun, hier die Antwort ahnend, starrten
- 78 Einander an, wie man die Wahrheit anstarrt \*).

  "Wenn es dir känstig mehr nicht kostet, Andern
  "Genag zu thun," antworteten sie alle,

Wilhelm Borsiere, ein feiner Mann seiner Zeit. Folgendes erzählt Boccaccio im Decamerone von ihm:

E lebte in Genna ein reicher, aber sehr geisiger Mann, Hermins oder Grinnald, genundt Aurairins; dieser neigte einst dem Wilselem Bersierer sein Haus und fragte ihn, ob er ihm nichts Nunes, soch nic Geschnens rathen könne, was ein seinen Sallen mehn bessen michte. Da sprach Wilseln: "Ich will Each etwa rathen, was lite voll ein gesehn habt — Jahr die Freigheigen ihnermannen in diet wird sagen können, die ihn die haben die seine sich wird sagen können, die ihr die haben die were dem Tager no der freignbigter Mann. — Anch soch in der Hölle schnist Borniere den Florentischen shahelte Verwirfte gemakts zu haben.

<sup>8)</sup> Florens hatte swar im Lueft des Men Jahrbunderts bedented an Griffee and Reichtung gewonen, war beit druch de Eisenandung vieler frender Geschichterund durch den Einfals so vieler, durch Handel und Gewerbe reich getworken Emperiemantige under und und gans democrafist. Der Absing dass gestals, als Graf Griffe Nevello im Jahre 1286, um sich gegen die Grafphen midien Einfals wir der Verweitung geb.

Im Jahre 1992 ging die Signoria in die Hinde der Privet deglie eine della liefert, die von den Zinfler und Sochrierkola gewählt wurden, und 1992 entlich bewirkt der demagsgiebe Elle Giano del la Bella (einer der na sich eine Gansteter, der eins die in Bereibeiten est danzielt), die berhalte reilsenent dalla Giantien, derrich werden mit nur der Add ganz wur den Privarte ausgeerzeiffen wurden.

Wie man eine unerwartete Wahrheit, die einem plötzlich unter die Augen tritt, anstarrt.

"O glücklich du, der frei den Sinn du äußserst 16)? "D'rum wenn du einst aus diesen finstern Stätten "Entrinnst, die schönen Sterne wieder schauend,

- 84 "Und es dich dannz """Dort war ich!"" freut zu sagen "So unterlasen nicht, von uns zu sprechen." Drauf brachen sie das Rad, und Plägein schienen Die raschen Füß" im Plächen zu vergleichen, Nicht schneller hätte man vermocht, ein Amen Zu sagen, als sie uns einschwunden waren.
- 90 Darob mein Meister fortzugehn für gut fand. Ich folgt' ihm und nur waren wir ein wenig
  - Gewallt, als uns so nah' des Wassers Lärm kam, Buß man kein Wort von uns verstanden hätte. Wie jener Flußs, — der ab von Vlso's Berge 11) Nach Morgen bin zuerst den eigene Lauf hat 12),
- 96 Der Appeninen linkem Hang 1 3) eniströmend, Der Aquacheta oberhalb genannt wird, Bevor er niedersinkt zum tiefen Grunde 1 4), Und bei Forli dann ist des Namens ledig 1 5), Dort ob San Benedetto's kloster schallet, Durch's Hockerbir in eine Schlubet neustürzend.
- 102 Wo Tausende wohl Zuflucht finden sollten 16);

<sup>10)</sup> Wohl glöcklich zu preisen w\u00e4zet du, wenn eine aufrichtige Antwort nicht schlimmere Folgen f\u00fcr dich hat; dem wird aber nicht so sein.
11) Wo der Pu entroringt.

<sup>12)</sup> Der zuerst nicht in den Pa, sondern gerade in's Meer fällt.

<sup>13)</sup> Von ihrem Ursprung aus den Alpen aus gedacht, also dem nördlichen Abhange

<sup>14)</sup> Eh' er in die Ebenen von Ramagna berabsinkt.

<sup>13)</sup> Er beifst dann Montone, best zu Tuge wird jedoch eigentlich nur ein linker Zufluß des Montone, der den V. 101 erwinknien Wasserfull bildete, Aquacheta genomt. Der Wasserfull selbst besteht jetzt nur in sehr veründertem Maße.

<sup>16)</sup> Das Kloster S. Benedetto nell' Alpi gehörte zu Daute's Zeit den Grufen Guidi und mmentlich dem Grafen Ruggieri von Dovadola, Sobn des Guido Salvatice (siebe Nota 3), bei welchen Dante sich einige Zeit sugfenblen haben soll. Boezaczio behauptet, von dem Abte zu S. Benedetto gehört zu

So høren wir van cinem steilen Rife 11)
Heran die treibe Fluik hier wiederhallen,
Die wahl in kurzer Zeit das Ohr verletzte.
Den Leib hait 'ch mit einem Steids umgirzet,
Mit dem ich mehr als einmal Jenes Pardel

108 Mit baustemaltem Fell' zu fangen dachte.
Nachdem ich sun hin gusz von mit gelöset,
So wie mein Führer mit geboten hatte,
So wie mein Führer mit geboten hatte,
Reicht' leib in diesem hin zum Knäul versehlungen.
D'rauf er, sich nach der rechten Seite wendend 1\*)
Ein wenig von dem Rauf erneftent, hinuster
118 Ihn selkeuderto in Jenes tiefen Akgrund 1\*),
Walthallig etwas Neues mide entsprechen,

Begann ich bei mir selbst, dem neuen Zeichen, Das mit dem Blick der Meister so begleitet. O wie behutsam ziemt's zu sein dem Menschen Bei Jenen, die nicht nur die That erschauen,

haben, die Gesten hätten den Plan gehabt, dasselhat mehrere Diefer unter den Schatz der Vertein den Studt en vereinigen, die Ausführung sei aber an dem Tiede der Untersacheren seckelert.

Tiede der Untersacheren seckelert.

Tiede des Untersacheren seckelert.

Tiede des gehabts dasselben die Studten der die Bestellung der Studten der die Bestellung der Studten der Bestellung der Studten bei der Größe und dem Beichtlimm des Klosters viel mehr Münche in demselben Aufunhane finden, als deren wirklich verhanden wiren.

- 17) Von dem Abhange des siebroten in den achten Kreis,
- 18) Wie mon zu than pflegt, wenn man etwas mit der rechten Hand schleudern will.
- 19) Die Bedeutung dieser sosielwares Weier, dem Gery zu, das Bild den Truger (ein wir nighter schen werden), gleich wie mit einen Keite Heursflauleden, bleich des kel. Vielbeicht wird auf den Steit dem Framiniaaren-Ordenstheiten ausgeinelt, den Dan et an seiner finderen Zeugeng dertgeme, seher vor Beendigung den Nortickstein und der Steiten der Perkeiten steiten Veterstadt zu entgeben, das Perkeit zu fangen, bestie) verfeit, um sieht in den Strudel den politischen Tereiben zu stürzen. Ned der mertilischen Erkännige michte dam inbetren des Arbeitung dieserstein dem Jehr der Steiten, gasst auch dem Steiten gestielt dem Steiten des Arbeitung dieserstein dem Steiten gestielt dem Steiten des Arbeitungs dem Steiten gestielt dem Steiten der Steiten geste erführt, wer die Weinungen auf Lichenschleiten, dierer Hich und Zelten, gasst erführt, wer die Weinungen auf Lichenschlein, dierer Hich und Zelten, gasst erführt, wer die Weinungen auf Lichenschlein, dierer Hich und Zelten, gasst erführt, wer die Weinung mit Lichenschlein, dierer Hich und Zelten, gasst erführt, wer die Weinungen auf Lichenschlein, dierer Hich und Zelten, gasst erführt, wer die Weinung mit Lichenschlein, dierer Hich und Zelten, gasst erführt, wer der Weinung der Vergen auf Lichenschlein, die err Hich und Zelten gesten der Steiten gasst erführt, wer der Weinung der Vergen auf Lichenschlein, die err Hich und Zelten, gasst erführt, wer der Vergen der Vergen auch zu der Vergen auch zu der Vergen auch zu der Vergen auch zu der Vergen der Vergen auch zu de

120 Nein, mit dem Geint' in die Gedanken blicken!
Er spracht "Bald muß hier oben an un langen,
"Was ich evrart" und was dein Sins achen trümlet,
"Bald muß er deinen Blicken sich entbällen.
"Setes soll der Wahrbeit, id der Läge inheit,
"Der Menach, so viel er hann, die Jöpen schliefen,
"Debe Menach, so viel er hann, die Jöpen schliefen,
"Debe Aunn ich hier sicht schweigen, und ich schwöre
"Bei der Condide Werten dir, o Leeser,
"So wahr ale späten Beifall nicht vernäuse,
"Dafs durch die diechte, daukte Luff, ich eine
"Gestalt, wie schwimmend, sich eusper sah beben,
"Til "Drös auch selbst unerschwahr" Bierens stausten.
"Wie Einer sof wahl steiget, der, den Anker
"Ze liesen, niederstandt" und, einen Felsen

"Umklammernd oder was sonst birgt die Meer'sfluth, "Sich oben streckt, unch sich die Füße ziehend."

### SIEBENZEHNTER GESANG.

- 1 "Sieh dort das Unthier mit dem spitzen Schweife, "Das Berge übersteigt und Wehr und Mauern "Zertrümmert! Sieh, was alle Welt mit Stank füllt." Also begann mein Führer mir zu sagen, und winkt! ihm, daße er zu dem Ufer käme,
- 6 Dem Schluß nah' des betreinem Marmorpfades 1<sup>3</sup>). Und Jeaes widerliche Bild des Truges Kam nun herbei, anlaudend Haupt und Bruststück, Boch zog es seinen Schweif nicht mit zum Strande. Sein Auflits war wie des Gerechten Auflits, So mild von aussen seinen die Oberfakte.
- 12 Indefa sein Rumpf sonst einer Schlange Leib glich. Zwei Pratzen hatt'es, haarig bis zur Achsel, Und Rücken, Brust und beide Seiten waren Mit Kreisen ihm und Schleifen bant bemalet. In Wollzeug woben nimmer mehr mit Farben Tataren so als Türken Grund und Einschlag,
- 18 Noch zog Arachne auf ein solch Gewebe. Wie öfters wohl am Ufer steh'n die Barken, Zum Theil im Wasser und zum Theil am Lande,

<sup>1)</sup> Der steinernen Ufer des Phlegethon.

Und wie bei jenen Schlemmern dort, den Deutschen 2), Zu seinem Kampfe sich der Biber anschickt 3), So stand hier das heillose Ungeheuer

- 24 Am Rand', der steinern rings das Sandmeer schließet \*). Ganz in den leeren Raum schlug's mit dem Schweife Und krümmt empor die gifterfüllte Gabel, Den Stackel auf Scorpionenart bewaffnend. Mein Meister sprach: "Jetzt müssen wir ein wenig
- "Alvenden unsern Pfid bis hin zu Jenem
  9. "Verruchten Unklier, das dort ausgestreckt liegt."
  Darauf stieg er herab zur rechten Seice 2),
  Zehn Schritte hin am Rand' zu fütferst wallend.
  Die Plammen und den Sand wohl zu vermeiden.
  Und als wir bei dem Thier nun angekommen,
  Sah ich ein wenig weiter Volk im Sande
- 36 Nah' an der eingesunk'nen Stätte ") sitzen. Der Meister hier: "Damit von diesem Cirkel "Du ganz vollständige Kenntnifs mit dir nehmest, "Geh' hin," sprach er zu mir, "und sehau! ihr Treiben; "doek kurz nur sei dort deine Unterreiung. "Bis du zurückgekehr, sprech' ich mit diesem,
- 42 "Dass es uns seine starken Schultern leihe." So ging ich denn durch den entsernt'sten Abschnitt

Dass die Eistust der Deutschen von jeher den m\u00e4sigern S\u00fcdl\u00e4ndern sehr auffiel, ist nat\u00fcrlich. Noch jetzt sagen die Franzosen: boire comme un Allemand.

<sup>3)</sup> Nach einer alten, von Pietro di Bante angeführten Sage soll der Böber, wenn er Füche fangen will, seinen Schwanz in Wasser stecken, um durch den derutige Flüssigkeit dieselben auszalecken. Die Grundlosigkeit dieser Sage orgibt sich übrigens darnas, daß der Biber überhaupt ger keine Fische früh.

<sup>4)</sup> Um den innern Umfang des siebenten Kreises läuft ein ateinerner Rand als Fortsetzung der Ufer des Phlegethon.

Hier der Beweis, daß die Wanderer den Phlegethon zur Linken haben, da wir nicht sehen, daß sie ihn überschreiten.

<sup>6)</sup> An dem steilen Abhange, der in den achten Kreis führt.

Von diesem Kreis', dem siebenten, allein nun Einher, wo die trübsel'gen M\u00e4nner safsen ?). Hervor aus ihren Augen brach ihr Jammer, Und hier oft, dort oft wehrten mit der Hand sie

- 60 Den Dünsten bald und hald dem heißen Boden. Im Sommer machen's anders nicht die Hunde, Bald mit den Fafs', bald mit der Schanaue, wenn sie Der Flübe, Bremsen, Fliegen Bisse fühlen. In's Antlitz Einem und dem Andern blickend Der von der schmerzensvollen Gluth Befall'en,
- 55 Erkannt' ich Keinen swar, doch ich bemerkte, Dafis Jedem an dem Hals hing eine Tasche, Gewisse Farbe tragend und Bezeichnung, Daran, so schien's, sich weidete ihr Auge. Als unter sie nun schauend ich getreten, Erbickt' ich himmebliau, vom gelben Beutel
- 60 Sich hebend, eines Leu'n Gestalt und Haltung \*9}. Da weiter d'rauf mein Blick die Bahn verfolget, Erblickt' auf and'rem blutgrothen Sickel Ich eine Gans, viel weißer noch dem Butter \*9}; Und Einer, der das Bild der träch'gen Bache Alz Zeichen, blau auf weißem Säcklein, führte i \*9}, führte i \*9, f
- 66 Sprach: "Was machst du doch hier in dieser Grube?
- Es ist diese die dritte Art der hier bestraften S\u00e4nder, n\u00e4milich die Wucherer.
   Das Wappen der G\u00e4n\u00e4fig|\u00e4liszz\u00e4, eines angesehnen Florentinischen Geschlechts von der Partei der Guelphen.
- Das Wappen der Ohriacchi, eines adeligen Florentinischen Geschlechts von der Partei der Ghibellinen.
- 10) Des Woppen des Geschiechts der Serevigni m Padna. Die Dante diese Wucherer bei durch intr Vappen bezeichet, gewichtet unbracheitelt, um den überhandsetsneche Krünergeit guster angesehrere Finnlien in den äbbinischen Stallen, und annestellen in Breven, im rigere. Ein befeinner Tahl schrint Stallen, und annestellen in Breven, im rigere. Ein befeinner Tahl schrint gen, un dem ihr Auge sich wickt. Uchsigus sall der Dickter hierbeit verziginich an Bin alle de Serverligen, issen wermfone Wohrerversierz Zeit, gestacht haben.

- "Jetzt geh' hinweg, und da dn noch am Leben, "So wisse, dass mein Nachbar Vitaliano 11) "Zu meiner linken Seite hier wird sitzen.
- "Als Paduaner unter Florentinern
  "Bin ich allein bier, die, das Ohr mir öfters
- 72 "Durchdröhnend, zehrein: """Der Yeirst der Ritter komme! """Der einst die Tasehe trägt mit den drei Böcken"" 18". Den Mund verzerrend, streckt' er d'rauf die Zunge Heraus, dem Rind' gleich, das sieh leckt die Nase. Und ich aus Furcht, dafs läng'res Weilen Jenem Mifdfalle. der mich kurz nur zus verweilen
  - 78 Ermahnt, kehrt' heim nun von den müden Seelen. Hier fand ich meinen Hort, der auf die Croupe Des grausen Thier's bereits war aufgestiegen Und so zu mir sprach: "Jeint sel stark und herzhaft. "Von nun an geht's herzh durch solche Stieren 13).
- "Sitz' auf vor mir, ich will die Mitte hatten, ""Dafu dir der Schweif zu schaden nicht vermöge." Wie Jener, dem sich bei dem nahen Anfall Des Wechseliebers schon die Nagel bleichen, Garz zittert bei des Schattens bloem Anblick 1-13, So ward mir, als er mir diefs Wort geboten; Doch es erzeff mich Scham hei seinem Droben.
  - 90 Die tapf're Diener stets vor wack'ren Herr'n schafft.

<sup>11)</sup> Vitaliano del Dente, ein reicher Padusnischer Edelmann.

<sup>12)</sup> Measer Giovanni Bojamenti de' Bicci, eie Florentiniecher Ritter und verrufener Wechere, der salett im Erneit statu und dessen kindige Verdammodis, seinen Mitrerdammten und Dante zum Spotte, Scravigni bier erwähnt, wie der ironische Audender: "First der Ritter und die nachfolgende Fratze beweit Das Weppen desselben enthielt nach Pietro di Dante drei Böcke (tras kirat); Andere überstaten das Wort, "meech" durch, Schnibelt."

Auch von dem achten zum neunten Kreise steigen die Dichter nicht hinab, sondern werden von dem Gignaten Antaeus hinabgehoben.

<sup>14)</sup> Voll bestiger Schasucht nach Erwärmung, zittert er bei dem blosen Anblicke eines schattigen Orts, dessen feuchte Küblung sein Uebel vermehren würde.

Jetzt setzt' ich mich auf Jene Riesenschultern Und sagen wollt' ich (doch nicht kam die Stimme, Wie ieh geglaubt): "Sich zu, mich zu umfangen." Boch er, der öfters mir sehon beigesprungen In sehwerer Fahr, umschlang mich mit den Armen

- 96 Und stützte mieh, sobald ich aufgestiegen. D'and sprach er: "Geryon 12), woblan, mach' auf dich, "Ja weiten Kreisen senk dieh langsam nieders; "Gedenk', welch' neue Last dir auferlegt ist!" Wie von dem Standort' riedwärts abgestoften Der Kaha wird, zug von dier hisweg sich Jener,
- 109 Und als er nun sich grans im Freien fühlte, Wandt' er den Schwoft bin, wo die Brust gestanden, Und streckt ihn aus, bewegend wie ein Aal ihn, Und rudert zu die Luft sich mit den Tatzen. Nicht größer, mein! ich, ist die Furcht gewosen, Als Phase ton die Zügerl fallen lassen.
- 108 Wefshalb, wie noch zu schau's, gebrannt der Hinmei 149; Noch als die Lenden Iearus, der Arme, Sich fühlt' entfiedera ob des Wachess Sehnelsen, Da ihm sein Vater rieft: "Dein Weg ist unrecht;" Denn meine war, als ich von allen Seiten Mich in der Luft sah und derweder Aublick
- 114 Dem Aug' entschwunden war, als nur des Unthiers. Und langeam, immer langsam schwimmt's von dannen,

<sup>15)</sup> Der von Hercules getödtete dreileibige König Geryon, der die Fremden neinen Stieren vorwarf, steht defshalb als Bild des Trages und Verrathes den letzten Hölleukreisen vor.

<sup>16)</sup> In seinen convite führt Daute m., daß eie Pythagorier die Michtenke für eine Wickung der riest uns ihrer Babe vertrers Sause (wähnscheiden mit Anspielung auf die Fabel von Phacton) gebalten hätten, die diese Gegord des Hinsabel, de weniger für ihre Gicha nagemenen beschäffen gewenne, ei, verbranst habe. Er sehnt sich jedoch necht für des Neisung den Aristoteles, daß nie ein Agglomerat kleiner und direkt stehender Stemen ein, zu erkliere.

Es kreis't, es senket sich und nichts bemerk' ich Als nur das Weh'n im Antlitz nnd von unten 17'). Schon hört' ich unter uns das grauenvolle Geräusch des Strudels auf der rechten Seite 18), Brah ich des Haust bereickerblichtend beune

- 320 D'rob ich das Haupt herniederblickend beuge, Da ward ich noch verzagter ob des Abgrands, Denn Feuer sah ich dort und hörte Klagen, So daß ich zitternd, festgeklammert dahing. D'rauf merkt' ich, weß ich erst nicht inne worden, Das Abwärksteisen durch die zroßen Oualen.
- 126 Die aus verseisief ein Ecken sich uns nahten. Gleich wie ein Falk, der lang sich mit den Schwingen Gewiegt, nicht Federspiel noch Vogel schusend, Die King' entreifst dem Falkner: "Well', du sinkst ja!" Erst möd sich infedriasend, dann sich hurtig in hundert Kreisen plützlich dreht und fern sich 32 Vom Möster innetzt, unsumkavol und ückisch 1<sup>5</sup>3;

Hand kommt.

ben will, welshalb er sich niederläfst und dem Falkonier nicht wieder auf die

<sup>17)</sup> Jenes war Wirkung des Kreisens, dieses des Niedersinkens.

<sup>18)</sup> Es acheint, deß Geryon in seiner spirien Bahn bei dem Falle dem Phiegethon vorüber gekommen int, dan Dante hu jetter auf Rechten bat, witnered er vorber zu seiner Linkten war. Im nichtete Gesange ergölt sich das deutlicher. Dr. wir vern dem Phiegethon im nichtete Kreine leicht weiter erfahren, solcher nach in der gennen innern Anordnung des nahnen und neutzen Kreine Alten und seine Alten und dem Al

stürzt, durch den er unterfrüsch mit dem Cocyt raussamshängt.

Ju dem "Newer Jagel" um Weyderschaeß, Erneiter a. M. 1582" heldt est 
"Das Pederspiel oder Vorlati ist ein Instrument, gleich wir von zewen zusamsmengebendenn Vegelleitigen, derna hänge few Vinstlickt auf am Ende ist ein 
"nieden, so wirdt er nicht andern meinen, denne es eil dei Bas oder nautre ein 
"nieden, so wirdt er nicht andern meinen, denne es eil dei Bas oder nautre ein 
"niedere gleichferniger Raub". Der Fälknie, der den Fälken derseine wellte, 
werd dieser Federspiel von sich und füsterte den Falken, wenn er denna fignit, 
werd dieser Federspiel von sich und füsterte den Falken, wenne er denna fignit 
er singelname wowlen, sin allen Augen verfert, den findst und der Nederspiel geer inspelanen wowlen, sin allen Augen verfert, den findst und der Nederspiel ge-

#### CONTRACTOR CONTRACTOR

So legte Geryon sich hin am Boden. Ganz nah' dem Rande des gezachten Felsens, Und da er uns'rer sich entladen, schwand er, Wie von der Sehn' entschnellt des Pfeiles Kerbe.

## ACHTZEHNTER GESANG.

1 Ein Ort ist in der Hölle, Uebelbulgen 1) Genannt, gans stelinern und von Eisenfarbe, So wie der Felsenring, der ihn umkreiset. Grad'in des täckischen 2) Gefildes Mitte Gähnt breit und tief ein Schacht, defs inn'ren Bau ich

6 An seiner Stelle künftig melden werde. Des sirkelförm'gen Umfangs Grund, der zwischen Dem Schacht' nun und dem Fuß' des hohen Steinrand's Verbleibt, ist in zehn Thäler eingetheilet; Ein Bild, dem ähnlich das, wo viele Gräben Zum Schuts der Mauer eine Burg umgürten.

12 Der Ort, wo solche sich befinden, darstellt, Gewährten jene hier auf dieser Stätte; Und wie bei solchen Vesten von den Schwellen Der Thore Brücklein gehn zur außer'n Böschung,

Da nun in einigen säddeutschen Dialekten sich ein Wort: Budge, Polge, Budge, von äbnlicher Bedeutung findet, (siehe Schuller's baierisches Wörterboch und Stalder's schwitzerisches Idioticon) so habe ich mir erlaubt, nicht aur den Numen Uebebudgen daraus zu bilden, sondern auch das Wort bolg is selbst mit Bulge zu überretten.

2) Des tückischen, wo nämlich die tückischen, hinterlistigen Sünder bestraft werden.

<sup>1)</sup> Der von Daute dem achten Höllenkreise beigelegte Name Maleholge (Uebeihulgen) kommt von dem Worte bolg in her, wechte eigentlich ein Felleisen bereichnet, von dem Dichter aber für die tiefen kastenkänklichen Grüben gebraucht wird, die, wie wir bald sehen werden, im diesem Kreise zu finden sind.

So liefen von dem unter'n Rand' des Felsens Hier Klippen hin, durchschneidend Dämm' und Graben,

- 18 Bis zu dem Schachte, der sie sehliefst und aufnimmt <sup>3</sup>). An diesem Ort' nun fanden algeladen Wir uns von Gery on <sup>5</sup> 8 hücken, und der Dichter Schritt nach der Linken hin, ich aber folgt' ihm. Zur rechten Hand <sup>3</sup>) erblickt' ich neuen Jammer Und neue Martern, neue Henkersknechte.
- 24 Davon die erste Bulge war erfüllet. Die Sünder, nacht zu schau'n am Grunde, wallten Enigegen diefesste bis zur haben Breit' uns, Doch jenseits mit uns, nur gesehwind'ren Schrittes; Gleich wie die Römer, ob der Menge Pilger Im Jubeljahr, ein Mittel jangst ergriffen,
  - 30 Den Uebergang der Brücke zu befördern <sup>6</sup>), Dafs alle, mit der Stirn' nach dem Castelle, Auf einer Seite gen Sanet Peter wallen, Und nach dem Berg <sup>6</sup>) hin, an der andern Lehne.

3) Zur bessern Verständigung dieser Beschreibung möge der beigefügte einstehe Grundnis und Darbachmitt Uebelbulgens diesen. Tatel III. Fig. 1. und 2. Die künftig zuweilen in den Text eingeschalteten Buckstaben und römischen

Züfen bezeichnen auf dem Plane den Ort, von die Dichter sich befalzen.

§ Le ergiltt sich beirens, der die Bekate in Urberbigen eine entgegengevetze Bahn ab is den undern Kreiten beschreben (liche Greung VI, Nota 19); siedem sie sich her nach den Bentbeitgen lässt und dem Qr. V. 17 recht und ehr der werden. Min kiente beier mich der Deutung findern und augen; die falst geringen der Stehnbergen aber den scheiben zur Blechten sich verniehen. Weg der beir bestruften Stüdert, der aber desto siederer zum Algrunden führt. Auch berfügt; diese Stelle die Notal 18, Gessag XVII., surghertlie Ansieht.

5) Im Jubelpilme, dessen Feere Bon if is a VIII. gerade im Jahre 1300 num ersten Male anordnete, James no viele Pilger noch Rom, daß num sieb gesötligt ab, die Engelsbrücke der Länge noch durch Schracke zu theilen, danit die nach St. Peter Wallenden auf der einen und die Zurückkehrenden auf der andren Seite geben komten.

 Wer an Ort und Stelle gestanden hat, kann nicht zweifeln, das hier der Juniculus oder vielleicht weetell die hochgelegene Kirche St. Pietro in Montorio So hier als dort erblickt' am finst'ren Fels ich Gehörnte Teufel, mit gewalt'gen Peitschen

- 36 Von histen unbarmberzig Jene schlagend. Weh'! wie sie auf den ersten Hieb die Fersen Empor schon zogen, und es wollte Keiner Den zweiten ab noch warten oder dritten. Dieweil ich also hinging, fiel mein Auge Auf Einen, d'rob sogleich ich also sagte:
- 22 "Nicht ist" alss erste Mal, daß ich ihn schaue!" D'rum hielt ich still, ihn wieder zu erkennen, Und steh'n blieb auch mit mir der stifte Führer, Zurückzugeh'n ein wenig mir gestattend. Und der Gestüpte, hoffend sieh zu bergen, Beugt" nieder sein Gesicht, doch wenig halls ihm,
- 48 Dem ich begann: "Du, mit dem Aug" am Boden! "Wenn die Gestalt mich, die du träget, nieht tauschet, "Bist du Venedico Caccinaimico; "Doch was führt" zu so beiszend berber Qual dich?" " Und er zu mir: "Zwar wider Willen aug ich's, "Allein es zwingt nich derich belle Stimmen"),
- "Allein es zwingt mich deine neite Stimme"),

  54 "Die mir der alten Welt Erinn'rung wecket.
  "Ich war es, der Ghisola einst, die Schöne,

gemeint sei, beide liegen zwar jenseits der Tiber, da aber directlie hier einen grofsen Bogen aucht, densoch gereich in der Verfängerung der Engelsbeiteke. Sollte zu Dante's Zeit die Strada Giulia nicht bestanden und statt deren ein gerader Weg von der Engelsbrücke nach Ponte Sisto geführt abben, so bonnte man von ersterer aus S. Pietro in Moatorio gerader vor zich erblücken.

Die Stimmen der Lebendigen sind hell und klar, im Gegensatze der beisern Stimmen der Verdammten. (Siehe Ges. I., V. 63.)

- "Vermocht, sich des Marchese Wunsch zu fügen, "Was sonst die schoöde Mahr davon auch künde <sup>9</sup>). "Auch andre Bologneser weilen hier noch,
- "Ja mehr davon erfüllt ist diese Stätte, 60 "Als zwischen Savenn") und Reno Zungen "Jetzt sind, die Sipa man geleht zu augen 10; "Und willst du dess Beweis und Zeugnis haben, "Füh" uns ren geitgen Sinn dir zu Gemüthe"!").
- 9) Venetico oder Venedico, aus dem Geschlechte der Caccianimiel, welches zu der Partei der Geremii, wie in Bologaa die Gaelphen genanet unten, gehöter, soll auch Beservante von Innola seine Schwester Ghisola venucch haben, dem Marchese Axxo VIII, von Exte zu Willen zu werden, um zich derch zie Ansehen Eisofa in Bologaa zu verschaffen.

Andere Commentatores von minderen Gewickt gehen Habeuckt als Beweggman an und semens statt Aras seines Verte Ohiston II. Fire betteren Unstand sprickt, dich Asas gernde is der Zeit, von der hier die Hole son kann (von 1253—59), soll end Beispearen und der Partie der Geraria is Körge revolkeit auf 1253—59, soll en Beispearen und der Partie der Geraria is Körge revolkeit. Beispearen Geraria Gestelle der Schaffe von der Schaffe v

Caccianimiei gekannt zu haben, die alle undre an Schönbeit übertrafen. Im Jahre 1269 finde ich einen Venetieo Caccianimieo, der auf Befehl seines Vaters seinen Vetter Guido tödtete; doch kunn ich micht mit Bestimmtheit

nes Vaters seinen Vetter Gnido tödtete; doch kunn ich nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass es derselbe gewesen sol. (Chronica di Bologna. Mur. Ser. er. It. Vol. XVIII., pag. 279.)

 Sävēnā ist die richtige Quantitāt dieses Namens, wie ich aus dem eigenen Munde des gelehrten Abbate Meaao fanti aus Bologna weiß.

die sich der Weißen angenommen hatte, von den Geremil verdrängt, au welcher Revolution die latriquen (vielleicht sogar das Geld) der Florentiner beigetragen haben sollen. Doch weil er also sagte, gab ein Teufel Mit der Karwatsch' ihm Eins und rief: "Fort, Kuppler!

- 66 "Hier gibt's nicht Weiber, nach dem Gülden käuflich." Ich holte wieder ein nun den Begleiter, Drauf wir nach wenig Schritten bin gelangten, Wo aus dem Fels bervorsprang eine Klippe (I), Die wir abshald mit leichter Müh'erstiegen, Und, rechts ums wenden über ihr Geracke,
- 72 Von Jenen ew'gen Kreisen 12) nun um trennten. Als wir dahin gekommen, wo sie unten Sich öffnet, den Gegeischten Raum zu lassen (a), Begann zu mir der Führer: "Wart' und trachte "Dem Blick' der andren Seburken zu begegnen, "Die du von Angesicht noch nicht gewähret,
- 78 "Weil gleiehen Weges sie mit uns gegangen." Von jener alten Brücke sahn den Zug wir Der andfren Sehaar nun, die auf uns herzu kam, Gejaget ebenmäßig von der Peitsche. Drauf ungefragt begann der gub Meister Zu mir: "Schau jenen Großen, der dort nahet
- 30 "Und keine Thräne, scheint's, vor Schmerz vergießet; "Welch' königliches Anseh'n er bewahret! "'s ist Jason, der durch Muth dereinst und Klugheit "Den Colchiern das gold'ne Vliefs entrissen. "Auf diesem Zug' kam er nach Lemnos Siland,

Ben ven at o von Im olle skildert die Bologneser, wie er nagt, aussigener Enfahrung, habfülde Grotelle, eurstein) Manner von anselber Nature, welche auster silm Installe habfülde Grotelle, eurstein) Manner von anselbe Nature, welche auster silm in stere der Grotelle der Schreiberger und der Schreiberger der Sch

<sup>12)</sup> Von den oberen Höllenkreisen.

"Nachdem die kühnen, mitleidslosen Weiber 90 ,All' ihren Mannern dort dea Tod gegeben. "Da war es, we durch Wink' und glatte Worte "Hypsipyle er hinterging, die Jungfrau, .. Die erst die and'ren sammtlich hintergangen 13). .. Geschwängert und allein liefs er gurück sie: "Solch' eine Schuld verdammt zu solcher Qual ihm. 96 "Und auch Medea's Leid wird hier gerochen. "Mit ihm geht, wer betrügt in solcher Weise 14); "Diels g'nuge dir vom ersten Thal und Jenen "Zu wissen, die's zerfleischt in seinem Schofse." Schon waren wir. allwo der enge Fusspfad 15) Sich mit dem zweiten Damm' (\$\beta\$) durchkreust und diesen 102 Den and'ren Bogen (II) nun zur Stütze bietet. Von hier aus hörten in der nächsten Bulge Wehklagend Volk wir mit dem Maule schnauben Und auf sich selber mit den Handen klopfen. Des Grabens (β) Ufer übergog ein Schimmel. Vom Dunst der Tief' erzeugt, der hier sich ansetzt, 108 Den Augen und der Nase gleich verletzend. So tiefgehöhlet ist sein Grund, dass nirgends

Man ihn zu schau'n vermag als auf dem Rücken Des Bogens, wo die Klipp' am höchsten aufsteigt (II). Dorthin gelangend, sah'n von da wir unten

<sup>13)</sup> An die Leminiehen Weber unf Antiffen der Venna, welche Lemos am Annieung eigen Walen alnielt, hie Vister, Silsen und Gatten ermowiet hatten, rettete Hypripyle, der Königt Tockter, ibern Vater Thea beinlich und wurd hierserf und den Herberinnen zur Königt erwicht). Als aber die Arganach Hypripyle mit Javon in Ebebeverständnife, der sie aber verließ, um den Zagnach Gölich fortunteten.

<sup>14)</sup> Nämlich die Verführer, während die Kuppler in entgegengesetzter Richtung

<sup>15)</sup> Die aus 10 Bögen bestehende Klippe, auf der die Dichter wandeln.

Im Graben Volk in cinem Mist versenket,

114 Wie man ihn leert aus menschlichen Priveten.

Und drunten suchend mit dem Aug', orblickt' ich

Unfläthig Einen so am Haupt' vom Kothe,

Dafs man nicht merkt', ob Las' er oder Geistlich 16);

Der rief mir zu: "Was bist du so begierig.

Der rief mir zu: ", Was bist du so begierig, "Mich mehr denn andr" Entstellte zu betrachten?" 120 Und ich zu ihm: "Weil Ich, wenn ich nicht irre, "Dich trock'nen Haar's einst sal sehon, denn du bist ja

", Alexius Interminer von Lucca 17);
", D'rum schau' ich mehr dich an als all' dio And'ren."
Und er darauf, sich vor den Hohlkopf schlagend:
"Hier tauchten unter mich die Schmeicheleien,

125 , Davon nie mide mir die Zungo worden." Alabald begann zu mir darauf der Führer: , Streck' nun ein wenig weiter vor dein Antlits, ,, Daß besser das Gesicht dein Blick erreiche ,, Der sehmurgen Dirno mit verwor'nen Haaren, . Die dort sich zrimmet mit den koht/zen Näreln.

32 Pich where ball, ball, ball and fen Fuiscn stchend.

32 Pisch kauernd bald, bald and fen Fuiscn stchend.

32 Pisch kauernd bald, bald and fen Fuiscn stchend.

33 Pisch kauernd bald, bald and fen Fuiscn baldend.

34 Pisch zu ihr spracht: 'Arent' ich großen Dank wohl.

35 Pisch zu ihr spracht: 'Arent' ich großen Dank wohl.

36 Pisch zu ihr spracht: 'Arent' ich großen Dank wohl.

36 Pisch zu ihr schend.

37 Pisch zu ihr schend.

38 Pisch zu ihr schend.

38 Pisch zu ihr schend.

39 Pisch zu ihr schend.

30 Pisch zu ihr schend.

31 Pisch zu ihr schend.

32 Pisch zu ihr schend.

33 Pisch zu ihr schend.

34 Pisch zu ihr schend.

35 Pisch zu ihr schend.

36 Pisch zu ihr schend.

36 Pisch zu ihr schend.

36 Pisch zu ihr schend.

37 Pisch zu ihr schend.

38 Pisch zu i

18) Thais, die Geliebte des Thraso in Terenz's Ennuchen, Diese Uoterredung

<sup>10)</sup> Ober eine Tousur habe oder nicht.
17) Arzius Interniteit vom dem Hause, mit dem Castrecció Cuttracuni 71 Arzius Interniteit vom dem Hause, mit dem Gastrecció Cuttracuni 21 Millen de companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya

"Damit mag hier sich unser Bliek begnügen" 19).

findet eigentlich zwischen Thais und Thraso sübet nickt, sondern zwischen Lettern und dem Usterhinder Gnatho statt, durch den Jener zu Thais eine schnie Schwin zum Geschenke übersendet hatte. Thraso spricht: "magnes ver agert Theis züle?" (Thais lätte zur vielzuh daußen?) um Gnatho und zuschweite "magnetin" (gewallig viel).

19) Billig stehen de Schwindert und die Bablyrinnen zumannen in dieser Bulge, da

19) Billig atchen die Schmeichler und die Buhlerinnen zusummen in dieser Bulge, da das sehändliche Handwerk der Letzteren ebenfalls auf schmeichlerischen Buhlerkünsten beruht.

In most of todays

### NEUNZEHNTER GESANG.

- 1 O Simon Magus! O, sein jämmerliches Gefolge! die ihr Gottes Wundergaben, Die nur der Tugend sich vermählen sollten, Für Gold und Silber raubbegierig preisgebt 1)! Von euch muß die Drommete nun eriönen,
- 6 Weil in der dritten Bulg' ihr euch befindet. Schon wuren an der nichsten Grabessättle Wir auf den Theil der Klipp' emporgestigen, Der senkrecht schwebt, g'rad' ob des Grabens Mitte. O höchste Weisheit, welche Kunst im Himmel, Auf Erten den un in der angen Weit zeiget,
- 12 Und deine Kraft, wie sie gerecht vertheilet! An jedem Abhang sah ich und am Grunde Das grauliche Gestein, bedeckt mit Löchern, Kreisförmig inagesammt und gleicher Breite. Sie schienen mir nicht enger und nicht weiter, Als ich in meinem sebösen St. Johannes
- 18 Sie fand, den Taufenden bestimmt zur Stätte 2).

Die Simonisten geben die durch die H\u00e4ndeauflegung verliehenen geistlichen Gaben, die nur den W\u00e4rdigsten verliehen werden sollten, den Schlechten, wie ein entarteter Vater seine Tochter der Unsrecht, preis.

Da zu Florenz in frühen Zeiten nur an den Vorabenden von Ostern und Pfingsten, und zwar nur in dem Baptister in m zum heiligen Johannes getauft wurde,

Von ihnen brach ich eins vor wenig Jahren, Daß Einen, der darin erstickt, ich rette. (Urkunde sei mir dieß, die All' entstausche!) <sup>2</sup>) Jedwedem ragten vor aus seiner Mündung Die Füße eines Sünders mebat den Beinen 28 Bis zu der Wad', doeh d'rin verblieb das And're.

24 Bis zu der Wad', doch d'rin verblieb das And're Dio Sohlen beid' erglühten ihnen sämmtlich, D'rob mit den Fußgelenken so sie zuckten, Dafs Seil und Wieden sie zerrissen hätten. Gleichwie das Leuchten ölgetränkter Dinge

Sich an der Oberfläche hinbeweget.

- 20 SO flackert's von der Ferso zu den Zeh'n hier. "Mein Meister", sprach leh, "wer ist dort, der zuckend "Mohr als die übrigen Genossen tobet, "Von rother, glüh'nder Flamme ausgesogen?" Und er zu mit: "Wenn ich hinab dich trüge, "Dort, wo der Strand am flachbiten liegt, so würd' er
- 26 "Won sich und seiner Schuld dir selbst berichten." Und ich: "Was dir beliebt, ist mir gefällig, "Du blst mein Herr und weifst, nie weicht mein Wille "Von deinem, und verstehst, was ich versehweige." Darauf gelangten auf den vierten Damm wir (4)

so war an diesen Tagen ein großer Andrang daselbat. Man sah sich also genöthigt, um den Taußtein genauerte Vertiefungen anzubringen, in welchen die Priester dem Taußwasser nahe und vor dem Gedränge sicherer stehen konnten. Diese Einrichtung der Taußurche soll bis in's Jahr 1579 bestunden haben.

Und stiegen, links uns wendend, nnn hernieder 42 Zu dem durchlöcherten und engen Grunde (2).

- 42 Zu dem durchiecherten und engen Grunde (y). Und eh'n icht legte mich der gute Meister Von seiner Hüft ab, bis er mich genähert Dem Spalt, wo Jener klagte mit den Beinen. "O du, das Oberste gekehrt zu unterst, "Verruchter Geist, pfahähnlich eingerammet,
- 30 "Wer du nuch aefut," sprach ich, "vermagst dus, rede!" Da stand ich gleich dem Mönder, der Beichte höret Den tick/schem Mörder, der, sehon eingerenket, Zurück ihn rief, den Tod noch zu verzögern \*). Und Jener sehnie: "Bist du sehon eingertoffen, "Bist du achon eingertoffen, Bonifaeius \*)?
- 55 "Um ein paar Jahre täuschte mieh die Handschrift. <sup>6</sup>)! "Wardst du so schnell der Habe überdrüßig, "Drob du dich nicht gescheut, mit List zu fangen "Die sehöne Frau <sup>7</sup>), um sie sodnan zu schänden." Da word ich Jeene gleich, die, nicht verschend, Was man zur Antwort gab, wie spottbeladen,
- 60 Unfähig, etwas zu entgegnen, dasteh'n. Zu mir begann Virgil jetzt: "Sag' ihm hurtig: "Ich bin es nicht, nicht bin ich, der du glaubest."

Es bezieht sich dieser Vergleich auf die grausame Strafe der Mörder, welche man propagioare (wie eine Senkrebe vergraben) nannte.

Der Verbrecher unreh nimitet mit dem Kopfe zu unterst in eine Grube versenkt und diese dann mit Erde gefüllt. Wohl mochte es da gruchehen, daße der Unglickliche den ihm beistehenden Möneh unter dem Vorwande, er habe noch etwas auf dem Gewissen, zurischrief, um die Vollziehung der gräßlichen Marter um wenige Momeate zu verzögern.

<sup>5)</sup> S. die Note \*\*\* am Schlusse dieses Gesanges,

<sup>6)</sup> Entweder eine zehriftliche Prophezeiung oder eine kabbalistache Berechnung, durch welche jener Snieder achen im Loben die Kunde erlangt hatte, daß Bonifaz erst im Jahre 13/43 ihm in die Hölle folgen werde, oder vielleicht metaphorisch die Vornauschungsgebe der Verdammten (Ges. X., V. 100), die sie wie eine Handzeicht die Zukund verschlebert.

<sup>7)</sup> Die Kirche.

Und ich antwortete, wie mir's geboten.

Darob der Geist, die Füsse ganz verdrehend,
Mit Senfzen und wehklagendem Getöne

66 Begann: "Was ist's denn, das von mir du forderst?
"Wenn, wer ich bin, dich so zu wissen kümmert,

- "Dass du desshalb den Felsenstrand durchlaufen, "So wiss', einst schmückte mich der hehre Mantel <sup>8</sup>).
- "Als echter Sohn der Barin b) war ich also
- "Voll Gier, die Barlein zu erhöh'n, dass dort ich 72 "Das Geld, mich selber in den Sack hier steckte.
  - "Hinabgefahren unter'm Haupt sind meine "Vorgänger mir, die, gleichfalls Simonisten 10),
- 8) Der japptitiek Mantel. Der bler erelend eingefräher Geit ist Papet Nicola zull in degil Orzini, der von 1877 1200 regente. Von ihm sagt Villnein "Rosen und Villnein "Rosen und Villnein "Rosen und Villnein "Rosen und Steine und einem Auftragen und von geten Sitten und (es beifet es) jusgfeinlachen Leiber; sich Papet war ern und "Wier der erste Papet, un desen Hofe aus örfenfach Sin noire an Genten und verter der erste Papet, un desen Hofe aus örfenfach Sin noire an Genten der verter der erste Papet, un desen Hofe aus örfenfach Sin noire un Gestellen und erstellt verter der erste Papet, un desen Hofe aus örfenfach Sin noire un Gestellen und Gestellen und Gestellen und der Verter und der Verte

Uchrigen wur Nicolans Regierung keinerung verwerflicht, er michte das Gleichgewicht zurüchen der Macht Carf von Arjan und Rudolff von Hährburg zu behaupten, indem er den Ensteren vermochte, seinen Wirden als Stenster von Rom und klusielicher Stathalter in Tockan zu entsagen, und sich von Letterteen alle Rechte der Käster innerhalb der Greuze des Krichmatates, geren Knishmaten von den, Gregor X. zugeungsten Kreuzange, überten leich. Tockan zu entstellt der Kaster in der Kreuzange, steten leich Tockan, uns überall die Partiers zu versibnen, die Verbausten zurückrufen zu hassen und den Gilhellinze die Absolution zu geben.

lassen und den Ghihellinen die Absolution zu ge 9) Des Hauses der Orsini.

 Unter diesen k\u00f3nnen keineswegs die drei unmittelbaren Vorg\u00e4nger Nieolaza des liiten, innocenz V., Hadrian V. und Johann XXI. verstanden werden, "Im Spalt'. des Felsens hier verkrochen liegen. "Dort sink' auch ich dereinst hinab, wenn Jener "Wird kommen, der ich glaubte, dass du wärest,

78 "Als ich so plötzlich dich vorhin gefraget. "Doch länger ist's, dass, mit den Füssen nappelnd,

"Ich hier kopfüber sehon, kopfunter liege,

"Als glüh'nden Fußes er gepflanzt wird bleiben; "Denn nach ihm kommt noch schnöderen Gebahrens

"Vom Westen her ein Hirt, gesetzlos waltend,

84 .. Der ihn und mich dann wieder muss bedecken 11).

deren im Raume eines Jahres (1276) eingeschlossene Regierungen weder Stoff zu Loh noch zu Tadel darbieten und von denen Hadrian sogar im Fegfeuer zu finden ist. Eben so wenig der edle Gregor X. Aber wohl die hestigen Gegner des schwäbischen Hanses, der habsüchtige und strenge Innocenz IV., der schwächere, aber nicht minder gewissenlose Alexan der IV., Urhan IV., der Carl von Anjou nach Italien rief, und der bessere, aber durch die Umstände auf der Bahn seiner Vorgünger fortgerissene Clemens IV. Von Innocenz wird unter Anderm erzählt, er habe noch auf dem Todtenbette zu den ihn amgebenden Verwandten gesagt: "Was schreit ihr, Elende, habe ich ench nicht alle reich ge-macht!"

11) Nach dem Tode Bonifax VIII. und der kurzen Regiernog Benediet XI. war große Spaltung im Conclave. Die französische Partei, an ihrer Spitze der Cardinal von Prato, wollte Napoleone Orsini zum Papste haben; die antifranzösische Partei, den Cardinal Cajetan (Bonifas VIII, Neffen) an der Spitze, Matthans Oraini. Nach langem Zögern vereinigte man sich endlich dabin, dass man einen Ultramontaner wählen, die antifranzösische Partei dazu drei Condidaten ernennen und die französische nach 40 Tagen unter denselben entscheiden sollte. Wie zu erwarten war, waren die Candidaten lauter dem französischen Hause verfeindete Männer, unter ihnen Bertrand von Gotte,

Erzbischof von Tonlouse

Der Cardinal von Prato sandte aber sogleich einen Elboten an Philipp den Schönen, und dieser eröffnete in einer geheimen Unterredung dem Erzbischofe von Bordeaux, dass es in seiner Macht stände, ibn zum Papat zu machen, wenn er sechs Bedingungen einginge: Absolution für sich, die Seinen und die Cardinale Colonna, Bewilligung des Zehnten für fünf Jahre, Verdammang des Andenkens Bonifaz VIII. und eine geheime Bedingung, die er ihm erst nach seiner Thronbesteigung eröffnen wolle. Nachdem der schändliche Vertrag abgeschlossen und auf die Hostie beschworen worden war, sandte Philipp an den Cardinal von Prato den Befehl, Bertrand zu wählen. was nuch ohne Widerrede erfolgte. Der neue Papst Clemens V. feierte, gegen die Gewohnheit, seine Krönung nicht zu Rom, sondern zu Lyon, und zeigte sich über-

```
"Der wird ein neuer Jason aus dem Buche
"Der Maccabäer sein, und wie dem gütig
"Sein König war, so jenem Frankreichs Herrscher" 12),
```

baupt in allen Sticken als geschneidiger Diener Philipp's; besondern fols er die Verurthelung der (ernheitenisch ausschäftigen) Tempelseren (weider Philipp's sechate Bitte var) gescheten; mur die Verdammung Bonifas Vill. weider Clevane an Statelbearn. Degreger gestlattet er Philipp's dem Schömen, alle Juden seiner Richt an einem Tage verhalten und über Güter einziden zu lauen, und das byzanfälseles Roch zu verschafte. Carl ven Valleit, Philipp's Broder, das byzanfälseles Roch zu verschäfte.

Die hohe Unparteilichkeit der Dichtern in dem über Ctemens anagesprechenen Verdammungserteil zeigt sich übrigens darin, daß dieser Payst der Pfelien, zu welcher Dante gehörte, gegen die Bedrückungens der Schwarzen in Schatz sahm und den Zug Heinrich VIII. (der Lieblingsheden der Chikellinen) nach länden begünstigte, und ihm durch seiem Legat est zieme lieft,

Er starb nebet Philipp dem Schönen noch vor Ablauf der Jahren, wo das magerechte Urtheil an dem Templem volkagen worden war (1307), wie Jacob Molsy, der Großmeister des Templendens, noch auf dem Scheicherbaufen verhergesagt haben soll. Nicolans III. zuspehe zu ein mit glübenden Sohlen 25 Jahre, von 1290-1303, Bonifax VIII. nar 4-Jahre, von 1303-1303, Bonifax VIII. nar 4-Jahre, von 1303-1303.

Zu besserer Uebersicht folgt lier die Reihe der hier berührten Papate mit ihren Regierungsjahren:

In nocenz IV. 1243 — 1254.) Alexander IV. 1254 — 1261.)

Alexander IV. 1254—1261. Wahrscheinlich unter Nicolaus III, Hampte Urban IV. 1261—1265. in der dritten Bulge. Clemens IV. 1265—1268.

Interregnam von 33 Monsten.

Gregor X. 1272-1276.

Innocenz V. 1276. Adrian V. 1276, im Kreise der Geizigen im Fegfeuer. Johann XXI. 1276-1277.

Johann XXI. 1276—1277. Nicolans III. 1277—1280, mit den Füssen zappelad in der dritten Balge. Martin IV. 1281—1285.

Honorins IV. 1285-1287, im Kreise der Schlemmer im Fegfeuer.

Nicolaus IV. 1288-1292. Interregaam von 1292-1294.

Colestin V. 1294; im ersten Höllenkreise. Bonlfax VIII. 1294-1303; künftig in der dritten Bulge über Nicolaus III.

Benedict XI. 1303-1304. Clemens V. 1305-1307; über Bonifsz VIII. Haupte in der dritten

12) Jason oder Josna, der für Geld die hobepriesterliche Würde von dem Könige Antiochus Epiphanes, statt seines Bruders Onias, sich ertheilen befs und Nicht weiß ich, ob ich hier zu keck gewesen, Doch ich antwortet' ihm in solcher Weise:

- 90 , Sag' an, wie groß der Schatz war, den vom Anfang' , Wohl von St. Peter unser Herr verlangte, , Als er der Schlüssel Macht in seine Hand gab?
  - "Gewifs, nichts fordert' er als: ""Folge nach mir!""
    "Und Petrus nebst den Andern fordert' Gold nicht,
  - "Noch Silber von Matthias, als das Loos ihn
- 96 "Des Amt's traf, das verlor die Frevler-Seele! "So bleib' denn da, dich trifft gerechte Strafe,
  - "Und wahre wohl die schlechterword nen Gelder,
  - "Die gegen Carl dir solche Kühnbeit gaben! 13) "Und wär' es nicht, dass mir annoch die Ehrfurcht
- "Vor den erhab'nen Schlüsseln solches wehrte, 102 "Die du getragen hast im heitern Leben,
- .. So wird' ich härt're Worte noch gebrauchen:
  - "Bo wurd ich nart e Worte neen gebrauenen; "Denn euer Geiz betrübt die Welt, mit Füßen
  - "Die Guten tretend und erhöh'nd die Schlechten. "Ihr Hirten seid's, die der Evangelist sah,
- "Als Jene, die auf großen Wässern sitzet, 108 "Von ihm erblickt ward, mit den Kön'gen buhlend!
  - "Sie, die, erzeugt mit siebenfachem Haupte, "Durch die zehn Hörner ward bewährt, so lang' noch

durch Nachahmung heidnischer Sitten sich entwürdigte. Der Vergleich liegt nach Obigem nah.

13) Johann von Procida, der untersöhniche Feind Carl's von Anjou, erlangte von Nicolaus III. die Geschnzigung des Aufstandes der Sicilianer und der Ubertragung der Krone dieser lasel au Peter von Aragonien.

Villasi erzühlt, er habe sich datu sowehl bei Bertoldo Orzini, den Neffen der Paptete, als bei dem Paptet selber des Goldes bediert, das ihm der von Carl bedrohlte Kaiser Paliologou gregben hätte. Dech könnten wohl die Weigerung Carl's, mit Nicolaus sich zu verscheigeren, und der Wansch des Paptete, ihn nicht übermächtig werden, zu lausen, als genügende Gründe für jenen Schifft gelten.

- "The Gatte fand Gefallen an der Tugend 14). "The schufet Gold und Silber euch zum Gotte, "Und von den Götzendienern scheidet nichts euch, 114 "Als daß sie Einem, Hunderten ihr opfert 16).
- 70 Constantial wie vieles Uebel deine
  70 Constantial wie vieles Uebel deine
  70 Eenkrung nicht, doch jene Schenkung zeugte,
  70 ie du ertheiit dem ersten reichen Vater! 1160
  Und weil ich solches Lied ihm vorsang, sei's nun,
  Dafs Zorn, sei's, dafs Gewissensbifs ihn quälte,
- 120 Warf er gewätig beide Sehlen aufwärte. Wohl glaub' ich, war's gefällig meinem Führer, Mit so zufried nem Antlitz horcht' er immer Dem Klang der ausgesproch'nen wahren Worte. Darum mit beiden Armen mich erfassend, Hob er mich gans zur Brust empor und stieg dann
  - 126 Des Weg's hissad, den er herabgekommen.
    Und unermüdet hielt er mich unstehlossen,
    Bis auf des Bogens Spita' er mich getragen,
    Der von dem vierten hin zum fünften Damm' führt (IV).
    D'auf legt'er sanft die Bürd's, die ihm sandt auch
    Das stelt', zerriss'ne Riff hindurch geschienen,
  - 132 Das selbst ein schwerer Steg den Ziegen wäre. Von hieraus ward ein and'res Thal mir sichtbar,
- 14) Eigerallich hat nicht das Weib selbst, sondern das Thire, auf dem es sitzt, 7 Häupster und 10 Hörner. Nach der wahrerheinlichen Meinung der Commentatoren deutet Da at e dieselben auf die 7 Secramente and 10 Gebote, die die Stärke der Kirche ausmachten, so hange nicht die Verderbuiß ihr Oberhaupt ergriffen hatte.
- grunn hatte.
  15) Nicht, die die G\u00f6ntendiener uur einen Gott verchrt b\u00e4tten, aber die Zahl \u00e4hre litter G\u00f6tten verh\u00e4lt ish zu denen der S\u00e4mon \u00e4tun on zieten wie eins zu hundert und mehr; denen jedes Goldr\u00e4t\u00e4t it dienen ein Gott; das wird ann \u00f6wold durch das Wort ,\u00e4tunderter" angedeutet, wodurch man oft gro\u00e4se Geldsummen im Allgemeinen berschnet.
- 16) Die fabelhafte Schenkung Constantin's an den Papat Silvester war zu Dante's Zeit so aligemein angenommen, daß der gelehnte Brunetto Latini nie in neisem Tesoro als Thatuache auführt.

Da aber Viele die Rechtmidisjekeit seiner Wahl betweefelten und Gölestin für den einzigen echten Papst ansahen, so hefs Bonifaz den unglücklichen Greis, der in seine Einsiedelei gefoblen war, zu Fumone in Campanien bis zu seinem Tode in so enge Haft bringen, dafs sein Hsupt die Nacht auf der Stufe des Alkarr uben mußte, auf der er am Tage die Messe lak.

Bonifaz werf sich nam ganz in die gwelphische Partei, bemühte sich auf alle Weise, Carl II. den Besitz von Sieili en zu verschaffen, und lockte Carl von Valois mit den zekönsten Versprechungen nach Italien, wo er den früher erwähnten Antheil an den Floreutinischen Handeln nahm. Bald zeigte sich die ganze Heltigkeit seines Charakters.

Als Albrecht von Oosterreich zum römischen Könige erwählt worden war, setzte sich Bonifaz selbst die Kaiserkrone auf das Haupt und sprach: "Ich bin Caesar, ich bin Kaiser, mir ziemt es, die Rechte des Reiches zu wahren."

Einst an der Aschermittwoch warf er dem Erzbischofe Porchetto Spinola von Genna die geweikte Asche in's Gesicht und rief: "Ghibelline, bedenke, daß du Asche bist und mit den Ghibellinen deines Gleichen zu Asche werden wirst." Am heftigsten aber reigte er sich in seinem Streite mit dem mächligen Hause

Colonn. Sviarra Golonn hatte bei den Ummer der piptifische Hafer von Angali einen Tholi der Schätz der Peptet gephischer; die Creinliu 2-1, colo und Peter Colonn ummer seiere Wahl zweide grwens. In Jahr 1977 eines Bonlier, soll der keltigten Anfalle gygem die Colonna), in welcher er beide Cardinia siler ihrer Würten und Güter bereitet und als gausse Haus bis in vieter Gerückeft in umfalg zu alle gerücken Weider ein Liter. Gegen die Widerstehenden wurde ein Kreuzung gepreigt, und Benifuz bemidigt ein der hatt hatt offersteht kern Schlierste der Cardinia bei der Schlierstehenden wurde ein Kreuzung gepreigt, und Benifuz bemidigt ein der hatt hatt offersteht kern Schlierst der Cardinia der

Mehrere Glieder des Hauses Colonza entstoben zu Philipp dem Schönen von Frankreich, der, ohgleich früher sein Freund, jetzt mit dem Papste wegen Verletzung der Immunitäten der Geistlichkeit und Einziehung ihrer Einkunfte in einen Streit gerathen war, bei dem er nicht nur von den Ständen, sondern sogar von dem Clerns seines Reiches unterstützt wurde. Ja, Wilhelm von Nogaret reichte sogar bei ihm eine Anklageschrift geges Bonifas ein, worin er diesen der Simonie, Ketzerei und Zauberei beschuldigte, Bonifan berief hiernaf ein Coneilinm der französischen Geistlichkeit nach Rom, um dem Missbrauch in der geistlichen und weitlichen Verwaltung Frankreichs zu steuern, und that, da der König seinen Geistlichen, sich dabei einzufinden, verbot, ihn und alle seine Helfershelfer in den Kirchenbann. Da griff Philipp zu einem gewaltsamen Mittel. Nogaret, Sciarra Colonnz und andere Feinde des Papstes begaben sich nach Italien und überfielen, von Staggin - zwischen Florenz und Sienns - aus, den Papet in Anngni. Jetzt zeigte Bonifan eine große Geistesgegenwart; in seinem papstlichen Gewande erwartete, vor einem Altare knieend, der 86 jahrige Greis die Verschwörer, die, von Ehrfurcht ergriffen, nicht Hand an ihn zu legen wagten, sondern nur drohten, ihn vor ein Concilinm in Lyon zu stellen. Nachdem sie drei Tage in Anagni geplündert, erwachte das Volk von seinem Schrecken und besreite den Papst. Doch Zorn und Schreck hatten seine Geisteskraft erschüttert; in Rom, wohin er sich begah, ward er, oder glaubte er sich im Hause der Oraini gestagen gehalten, und nach einem mislungenen Versuche, zu entflichen, schlofs er sich in sein Zimmer ein, wo man ihn am andern Morgen mit allen Zeichen der Tobsucht todt liegen fand (1303).

Seinen Charakter schiklert Villani, ein guelphischer Schriftsteller, in folgenden Worten: "Papst Bonifaz war sehr bewandert in der Schrift, von naturli-"chem Verstand, sehr klug und erfahren, voz großen Kenntnissen und einem treff-"lichen Gedächtnisse, aber hochmüthig, grausom und stolz gegen seine Feinde , und Gegner. Er hesus großen Muth, ward von Allen sehr gefürchtet, erhöhte "und vergrößerte hedeutend die Macht und Einkunfte der heiligen Kirche. Er "lies durch die Cardinale, Herrn Wilhelm von Bergamo und Herrn "Riehard von Sienza, die große Meister der Rechte und der Decretalen wa-"ren, unter seiner eigenen Mitwirkung (denn auch er war ein großer Meister im "canonischen Rechte) das sechste Buch der Decretalen ahfassen, welches gewisser-"malsen ein Licht für alle übrigen Gesetze und Canons ist. Großmüthig und "freigebig war er für tapfere und ihm anständige Männer, sehr begierig auf "irdische Pracht neinem Stande gemils und sehr geldsüchtig, nich aus keinem "Gewinne ein Gewissen muchend, durch den er die Kirche oder seine Neuoten "bereichern konnte. Während seiner Regierung ernannte er mehrere ihm ver-gtraute Cardinäle, darunter zwei seiner Neffen, die noch sehr jung waren, , und einen Oheim mütterlicher Seite, und 20 Bischöfe and Erzbischöfe aus sei-"ner Verwandtschaft and Freundschaft aus der kleinen Stadt Anagni; seinem "andern Neffen and dessen Söhnen, welche Grafen waren, hinterliefa er einen "ungehenern Schatz." — (Giov. Villani, hist, Fior., Libr. VIII. Cap. 64.) Ich glaubte, über diesen Mann so ausführlich sein zu dörfen, weil seiner und des

Begebenheiten seines Lebens so oft in der Divin a Commedia Erwähnung geschieht.

## ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Von neuer Pein zu dichten liegt mir ob jetzt, Um Stoff dem zwanzigsten Gesang zu liefern Des ersten Lied's, das von Versunk'nen meldet 1). Schon hatt' ich ganz und gar mich angeschicket, Zu schau'n in die mir nen enthöllte Tiefe,
- 6 Die von so hangem Thränenstrom benetzt wird; Da sah durch's zirkelförm'go Thal ich Leuto Stillschweigend und in Zähren nah'n des Schrittes, In dem in dieser Welt Bittgäng' umbergeh'n. Als tiefer ich and sie den Blick nun senkte, Schien wunderbarlich Jeglicher verdreht mir
- 19 You Kina' bis zu dem Anbeginu' des Rumpfes 3); Denn abgewandt war von der Lend' ihr Aullitz Und rücklings mufsten auf uns zu sie kommen, Weil linen, vor sich her zu sehsu'n, verwehrt war. Vielteicht hat einnal durch Gewalt der Lähmung Am ganzen Leib' sich Einer so verdrehet

Unter dem ersten Liede ist die ganze Hölle zu versteben, die von den in den Höllenpfuhl Versenkten bendelt,

<sup>2)</sup> Von den Hüften und Weichen an beginnt die spiralformige Verdrehung des Körpers und geht fort bis zum Kinn, dergestalt, daß der untere Theil des Körpers (Füße und Schenkel) nach der einen Seite, das Gesicht aber gernde nach der andern gewendet erscheint.

- is Doch sah 'teh's nic, doch glaub' ich, dafs es stattfand <sup>3</sup>).
  Wenn Gott dich, Leser, Fracht von deinem Lesen
  Soll ernaten lassen, so bedenk' im lan'ren,
  Ob thränenlos mein Antlitz bleiben konnte,
  Als in der Näh' die menschliche Gestalt ich
  Also verwandt sah, dafs des Auges Zähren
- 20 Die Hinierbacken durch den Spalt beneisten; Gewiß, da wein? ich, an ein Horn mich lehnend Der harten Klippe, so daß mein Begleiter Mir sagte: "Gliech'st auch du den and'ren Thoren? "Hier lebt die Lieb"") erst, wenn sie recht erstorben; "Denn wer ist frevelhäfer wahl als Jener,
- 30 "Der nach des Ew'gen Rathschluss trägt Gelüsten 4).
- 3) Aehaliche Erscheinungen findet man allerdings bei Epileptikern.
- Nilmlich die in dieser Bulge bestraften Wahrsager, welche Gefüste tragen, den Schleier zu läften, der sterbächen Augen die Bathschlüsse des Ewigen über die Zukunft weißich verbirgt.
  - De Commentature relitien das "portare passione" ofer, wie Andres les "eruspertare passione" der Nickel fregmen and nebmen, skeite des gones Stelle so, si ob en ferebant et, mit den Verbennsten Meiole in treper, Mittel firer mehr verbennsten Meiole in treper, Mittel fire neber Verbunnste fielde seite theidet, es mit alse en specifier Grund in den hier befrailten Stoleren legen, und diesen findet men nes das "parter e passione" auch der An traiget hindler Ansibilete schriebe, ab diese Interpretation militieg seit. Solite dieselbe sind statisful gründen werden, so midden man neskenen, die two den Entert in Urchellungen au das Mittel verplati et, so with uir patter relent, daß in dem Schrich und der letter verplatie fir, so with uir patter relent, daß in dem Schrich und der letter verplatie statisful fire verplatie fire verplatie verplati

"Richt' auf dein Haupt, richt' auf! schau' ihn', dem einst sich "Die Erd' ersehlofs vor der Thebaner Augen, "Darob sie Alle riefen: ""Wohim stürzest, "Was weichst du aus dem Kampf', Amphiaraus?""

"Und unaufhaltsam stürzt' er hin zu Thaie,
36 "Bis er zu Minos kam, der All' ergreifet b').

"Sich, wie den Rücken er zur Brust gemacht hnt, "Und weil zu weit er vorwärts blicken wollte, "Rückwärts nun schau"t, verkehrten Pfades wandelnd. "Tire zien schau", der die Gestalt gewechseit,

"Vom Mann' zum Weibe werdend, nis die Glieder 12 "An seinem Leib' sich insgesammt verändert,

"Und erst mußst' wieder sio <sup>6</sup>) die beiden Schlangen, "Die engverschiung'nen, mit dem Stähehen schlagen, "Eh' wieder ihm des Mann's Behaarung wurde <sup>7</sup>). "Der seinem Bauch' dort nahet mit dem Rücken, "'s ist Aruns, weieher einst in Luni's Bergen,

48 "Wo, ihren Fuss bewohnend, der Carnrer "Das Feid baut zwischen weißen Marmorfeisen, "In einer Höhle haust', von wo die Aussicht "Auf's Moer und auf die Stern' ihm nicht gehemmt war 6).

<sup>5)</sup> Amphiaraus, ein Walmuger, einer der Sieben vor The-ben, der, seinem Tod veraussebend, Anfangs nicht mitstehen wollte. Aber seine Geitti Eriphylic von Argin, der Geitin des Polynikes, hentochen, enterheid, all mur sich auf ihr Urfarle bereif, daße er Todl im Kriege nehmen sollte. Während des Kamples wurd er von der Erde versehlungen, Auch Statius in seiner The-bus in filet fün vor Mison erscheiten.

Auch Stattus in senser Thebnis lifst the vor Minos erscheinen.
 Der zum Weibe gewordene Tiresias.

Die Falle Weibe gewordene Hiferials
 Die Fabel des Tiresias ist bekannt, der, nachdem er die zwei Schlangen geschlagen, zum Weibe und erst, als er nach sieben Jahren dieselben Schlangen in der

nämlichen Stellung antraf, wieder zum Manne ward.

8) Aruns, ein betrurischer Zeichendeuter, der nach Lucan den Römern die bürgerlichen Kriege und Caesar's Siege vorunsagte.

Lucan sagt, er habe deserta moenis Lucae oder, wie Andere lesen, Lunae bewohnt. Letstere Lesart scheint Dante gekannt und unter Luna die chemsige Stadt Luni, unweit der Mindung der Magrea, anch welcher noch

- "Und Jene, die mit den gelösten Zonfen
- "Die Brüste, die du nicht erblickst, bedecket
- 54 , Und alles Haarige nach Jenseits kehret,
- "War Manto 9), die durch viele Lander streiste
  - "Und dann sich niederliefs, wo ich erzeugt ward, "D'rob mir's beliebt, dass du mich kürzlich hörest.
  - "Nachdem ihr Vater abtrat aus dem Leben
- "Und Bucchus Stadt 10) zur Sklavin war geworden 11),
- 50 "Durchwallte lange Zeit hindurch die Welt sie.
  12) "Ein See liegt droben in dem schönen Welschland,
  - "Am Fuß' des Alpenstocks, der Deutschlaud schließet,
  - "Nah' bei Tyrol und wird genannt Benacus.
  - "Aus tausend Quellen und wohl mehr benetzet
  - "Inmitten Valcamonica's und Garda's
- 66 "Das Wasser den Pennin, das in dem See stau't 13) .

das Land Lunigiana heist, verstanden zu haben. Hier erheben sich jene berrichen Berge, in denen der glänzende Cararische Marmor bricht.

Zwischen ihnen und dem Meere liegt ein schmaler, aber fruchtbarer und reich angebunter Strich, und leicht kann aus einer Höble suf jenen schwindeloden Höben er dem Aoge des Beschauers ganz entschwinden und nur Meer und Himmel ihm sichtbar bleiben.

Manto, die Tochter des obenerwähnten Thebanischen Wahrsagers Tireains, die nach Virgil mit dem Flufgotte Tiberinus den Oenus erzeugte, der Stifter von Mantua ward und es nach seiner Mutter benannte.

<sup>10)</sup> Theben, die Geburtsstadt des Bacchus.

<sup>11)</sup> Durch die Tyrannei des Creou, Obeims des Eteocles und Polynikes.

 <sup>12)</sup> Sieh das beigefügte Kärtchen für die ganze folgende Beschreibung von Vers
61—84.
 13) Ptolomäus setzt die Penninischen Alpen zwischen die Rhätischen und Norischen.

abs gende in diese Gegend. Valcamanica (das obere Oglia-Thal, der zugiede mit der Sarze, dem Biegenfandese des Graft-seels, dem Monte Tounl entspringt) und Garda, we der Monte Balda mit der sildichen Spitzund entspringt) und Garda, we der Monte Balda mit der sildichen Spitzund eine Seitlich, sinig verwessendie der sondereichte und söldliche Genepunkt des großen Busina, deinem Wässer, unchdem sie dass Gebirge bespieches
jeich im Berauch nammels. Wirlicht deute Danste unsächet auf einsche kleines Gebirgeren in dieser Umgegend, die ihren Abfünft in dem Gardance haben.

Tiese nacher Least halt:

<sup>&</sup>quot;Per mille fonti credo e più si bagna

"In seiner Mitte liegt ein Ort, wo Breacia's, "Trient's und auch Verona's Hirt zu segmen "Berechtigt wären, wenn des Weg's sie kämen 14). "Peschiera thront, ein Rüstzeug, stark und prächtig, "Die Stirn den Bergamasken und Breacianern

- 72 "Zu bieten, wo am tiefsten rings der Strand sinkt. "Hierbin muß sämmtlich sich das Wasser stürzen, "Was in Benacus Schols nicht bleiben kann, "Und strümt als Flufs dann ab durch grüne Triften. "Sobald die Fluth hier ihren Lauf beginnt, "Heifst sie Benaeus nicht mehr, sondern Mineio,
- 78 "Bis bei Governo 18) sie sich mischt dem Po. "Nach kurzem Lauf' erreicht sie eine Nied'rung, "In der sie, sich verbreitend, sie umsumpfet "Und oft verderblich pflegt zu sein im Sommer. "Die grause Jungfrau 18), hier vorüberzichend, "Erblichte Land in des Morastes Mitte.
- 34 , Unangebaut und von Bewohnern ledig, "Dort blieb, der Menschen Ungang zu entlichen, "Mit ihren Knechten sie und trieb ihr Wesen, "Und lebt und ließ dort den entseelten Körper. "Die Leute d'rauf, die ringe zerstreut hier lebten,

#### "Tra Garda s Val camonica e Appeniso "Del aqua che nel detto lago stagna."

Aber abgerechnet, daß man nicht weiß, wie die Appeninen an den Gardasee kommen, scheint es auch sinnlos, zu sagen, "daß der See von dem Waaser benetzt wird, das im See staue."

Wieder Andere lesen: "Val di Moniga" statt Val camonica, und allerdioge findet sich ein Oertchen Moniga, bei dem ein Thal ausmindet, gegeniber von Garda; es wirde aber hierdurch blos die geringere Beeite des Sec's statt des großen Bassins, wie es der Sinn erfordert, angedeutet.

14) Wo die Greuzen ihrer drei Bisthümer zusammenstoßen.

15) Heut zu Tage Governoto.

16) Man kennt die blutigen Gebränche bei Todtenbeschwörungen. Statins in der Thebais läfst die Manto dergleichen verrichten. "Vereinten an dem Ort' sich, weil er vest war

90 "Ob des Morast's, der allseits ihn umfaste.

"Die Stadt erbauten über dem Gebein sie, "Nach ihr sie, die den Ort zuerst erkiesen.

"Ohn' and're Vorbedeutung Mantua nennend. "Zahlreicher war in ihr einst die Bevülk'rung.

"Zahlreicher war in ihr einst die Bevölk" "Bevor die Thorheit des von Casalodi

96 "Durch Pinamonto hintergangen worden 17). "Darum belehr' ich dich, das, wenn du jemals

 Alte Commentatoren (Francesco da Boti und Giacopo della Lara) erzählen die hier erwähnte Begebenbeit folgenderunden:

Es waren in Naufun sire selfe Gesthechter von gleicher Macht, die Arlo ei, Marcariti, Casaldol (eder wie nach geschrichen wird, die von Casa Ledd) und die Bonacosi. In werbond sich Pinnunste Bonacosi mit den drei nachen Häusern, om alle einflueriechte Manera ur verdienigen, istat dem er Geichte gegen die Ariect im Hillië der Marcariti und Casallosii, dam gegen die Leitzure, wollende die Bonacosi zur Herrechte der Stagl (glauger, wollende die Partie eine Geschleite der Marcariti und er Stagl (glauger, Der vol. spätere, etwas undekwe Platins, (er lifet z. B. Friedrich II. and Extellia 7 toda meh lafieln aussenn wieder Martarit's Geschleite und

nach Ezzelin's Tode nach Italien kommen) welcher Mantua's Geschichte in classischem Latein, mit römischem Gewande umworfen, schrich, berichtet über die Sache, wie folgt:

Nach langen Zwistigkeiten gelang es dem Ottonello Zanicali, die Par-

teien zu vereinigen. Er selbet, nebst dem listigen Pinamoote Booncosi, ward zum Prator ernannt. Nachdem sie gemeinsam die gestörte Ruhe wieder hergestellt hatten, suchte Pinamoote sich den Ottonello vom Halse zu schaffen. Nor einer der Pratoren schlief stets im Studthause. Als einst die Reihe an Pinamoote war, liefs er seinem Collegen des Nachts sagen, er müchte auf's Rathhaus kommen, om eine wichtige Sache mit ihm zo berathen. Der Herbeieilende wurde unterwege ermordet. Pinnmonte begann am andem Tage ein kliegliches Geschrei über den vermifsten Collegen nod wußste es durch Schmeicheleien bei den Großen und dem Volke dabin zu bringen, daß er nicht nur zum dritten Male zum Prätor erwählt, sondern auch zum Haopte des Volks ernannt wurde, eine Stelle, die ihm viele ansgedehnte Befugnisse gab. Nun warf er die Maske ab nod hegann besonders gegen die Großen tyrannisch zu herrschen. Zwar vereinigten sich gegen ihn mehrere mächtige Geschlechter, die Casalodi an der Spitze; sie wurden aber besiegt und vertrieben und die Gefangeneo gransam hingerichtet. Nach Benvenuto von Imola sollen ungeführ 50 Familien dieses Loos getheilt haben. Von dieser Zeit an berrschte Pinamonte mit Mäßigung im Innern und Glück nach aofsen und vererbte seine Herrschaft auf sein Geschlecht.

Mnratori, Rer. Ital. Ser. Vol. XX., S. 722 et seq.

"Den Ursprung meiner Stadt hörst anders deuten, "Die Wahrheit keine Lüg' entstellen möge" 18). Und ieh: "So zuverlässig ist, o Meister!

"Mir dein Bericht und heiseht so meinen Glauben, 102 "Dass leere Spreu mir waren all' die and'ren.

"Doch sprich, von jenem Volk', das dort einberzieht, "Erkeanst du Einen, der bemerkenswerth sei; "Denn nur darauf ist jetzt mein Sinn gehesste" 19). D'rauf eer: "Der, dem dort zu dem braunen Rücken "Der Bart herahwallt von der Wange, war einst

108 "Augur, als Griechenland so männerleer war, "Dafs ihrer kaum noch in den Wiegen blieben, "Und gab mit Calehas an die Sternenstunde "In Aulia, um das erste Tau zu kappen.

"Er hiels Eurypiles 20), wie meine bohe "Tragödie 21) von ihm singt in einem Verse;

114 , Wohl weifst du ihn, du kennst sie ganz und gar ja. ,Der And're mit den hagern Weiehen war sonst

<sup>18)</sup> Nicht unwahrscheinlich ist es mir, dass Daute hier den Virgil sich selbst wideriegen lifst, da diese Erzählung etwas von der oben Note 10. erwähnten abweicht.

Vielleicht gibt sich Dante hier selbst einen kleinen Hieb wegen der obigen langen Digression.

<sup>20)</sup> Von Eurypiles erzählt Virgil in der Aeneis, er habe den Griechen vor ihrer Abfahrt den Ornkelspruch verkindet, daß sie ihre Rückkehr ebensowohl, als ihre Hinfahrt mit Blat erknofen müßten. Daße er bei der Abfahrt von Aulis mit Calchas thätig geresen, wird nicht erwähnt.

Man sicht bieraus, warum Dante die Aeneis eine Tragödie und sein in vulgare geschriebens Gedicht Commedia nennt, obgleich dieser Name auch zugleich den beitern Ausgang der Gausen bezeichnet.

"Michael Scotns und verstand wahrhaftig

"Das trügerische Spiel der Zauberkunste 22).

"Sich dort Guido Bonatti 23). Sich Asdente 24), "Der sich mit Naht und Leder jetzt beschäftigt

120 ,, Nar haben möchte, doch zu spät gereut's ihn. ... Sieh die Erbärmlichen, die, Nadel, Spule

"Und Schiff verlassend, Zauberinnen wurden

"Und Schift verlassend, Zauberinnen wurden "Und Hexerei mit Kraut und Wachsbild 25) trieben.

"Doch komm' von dannen, denn es steht an beider

"Halbkugeln Grenze und berührt die Fluthen 126 "Jenseits Se villa Kain mit seinen Dornen 26).

"Und dass der Mond zur Nacht schon gestern voll war. "Mußt du wohl wissen, denn im tiefen Walde

22) S. die Note \*\* am Schlasse dieses Gesanges.

23) Guide Bonatti ma Forli, Strudseter des hiegerischen Genfan Guido von Montfellten. Auf die Zechen, welches er mit der Glocke von Hormer gab, pflegte dieser, augt man, seine Krieger im Fold rücken zu Inszen; doch auschte sich einst ein Bauer über fah auftig, der leiser ab er den Regun peppenelt hötet, eine steinen Krieger im Strudsen der Strudsen der Strudsen der Strudsen zu reisem Ken gewentt, der beim Ausgeban mit dem Kopfe geschützth kitze. Wer mehr von seinen Kaustlichen wissen will, der leise nuch in de An aus-

les Forlivienses (Mur. rer. It. Sc. XXII. pag. 233.).

4) Ein Schuster und berühmter Wahrsager aus Parma, dessen Dante im Convito als eines Beispiels erwähnt, daß Berühmtheit und echter Edelsian nicht allemal vercipiet seien.

Er soll die Erbaumg der Stadt Victoria, welche Friedrich II. während der Belagerung von Parma erbaute, prophezeit haben.

 Eine Hauptart des Verhexens war, unter gewissen Zauberformeln dem Wachsbilde eines Menschen das anzuthun, was man dem Menschen selbst zudachte.

26) Kain mit seine Bernard in Manachan, was man dem Menschen sebalt zudedate, eine Menschen Dennen ist der Monda. — Es gab namich dies Volkauger, daß die Plecken des Mönders uchtin Anderes wirers als Kain, der der wegen seinen meine der Monders uchtin Anderes wirers als Kain, der der wegen seinen meine meine Menschen Opfer. — Das der Mend jerit, professe in den meine meine Menschen Opfer. — Das der Mend jerit, professe in den Menschen Opfer. — Das der Menschen Alber vergiegen sehem Oreau untergienz, so war es habt akt like Norgens. Alber vergiegen Schwinken Opfer. — Das den siedente Karie Bernbeitig, wenn wir den S. Aprel snechmen. Niemet man den G. April an, so war es gegen 6 Ukr, also mar eines Utstande zeit dem Hersterfeigen verdissens. Das der Ananniene des 20.

März kommt man auf gur kein Resultat, da der Mond bereits am 25. März 10 Uhr 10 Minsten untergegangen. "War er dir mehr als einmal gar willkommen" 27). So redet' er, indes wir weiter gingen.

- 27) Diese Angabe trifft allein zu, wenn man den 6. April als Datum annimet, de alterdings der Vollmood in der Nacht von 4. zum 5. an 8 Uzr, also während Datat in dem Wilde berumirte, eintrat. Nach der Angabe des 9. April hätte sonach der Dichter sich um einiger Tage geritzt; bei der Annahmed des 20. in den die Suche noch Irriger, di den 25, noch nicht einmal das erste Viertel eingettren ware.
- \*\*\*9) Herr Michael Scott von Balweary, Art und Astrolog bei Kinier Friedrich iht, Johleu und fehlte des 33. Juhrbundert und gilt fer einem Mann von größer Geldersandert. Er zährist einen Commenter über den Aristoteles, auch der Schaffen der Schaffen

Nech jett lebt der Zanderers Anderken in vielen Volksangen und im stäfficher Schottland wird lebtes grünstrige aus dimberollt Bauwerk der Verneit dem alten Michael, dem Ritter William Wallace oder dem Tenft zugeschrieben. Der Tradition nach flegt er im Misters Melrose begehnen und seine necessanstrieben der seine Schriften sollen theils in der erwähnten Abtei, theils in seinem Surge aufbewuhrt zein.

Herr Michael Scott, so erzählt die nordische Sage, ward von seinem Könige beauftragt, sich als Gesandter nach Frankreich zu verfügen, um bei'm heiligen Ludwig auf Ersatz für einige von französischen Piraten an der schottischen Küste verübte Räubereien anzutragen. Anstatt nun auf die Anschaffung eines glänzenden Gefolges, prächtiger Kleider und zahlreicher Dienerschaft bedacht zu sein, begab der Botschafter sich in seine Zelle, schling seine Bücher auf und citirte einen Teufel in der Gestalt eines schwarzen Rosses, bestieg ohne Zeitverlust das ungeheure Zanberpferd und zwang es, ihn durch die Luft nach Frankreich zu tragen. Als sie nun über das Meer dakin flogen, fragte der arglistige Höllengeist seinen Reiter, was die alten Weiber in Schottland Abenda, wenn sie zu Bette gingen, zu murmeln pflegten. Ein minder erfahrener Meister hatte vielleicht der Wahrheit gemaß auf die Frage geantwortet und des Paternosters erwähnt, was den Erzfeind sogleich ermächtigt haben würde, seinen Bändiger abzuschütteln und in's Meer zu wersen. Michael aber erwiederte trotzig: "Was kummert dich solches? Fleuch fürbus, Diabolus, und säume nicht." Als er in Paris angelangt war, stieg er ah, band sein Rofs an das Gitterthor des Louvre, begab sich ohne Weiteres in den königlichen Saal und richtete seinen Auftrag aus, Eine solche Vernachlässigung aller diplomatischen Förmlichkeit und äußerlichen Pracht fand, wie sich's denken lasst, eine sehr geringschützige Aufnahme, und König Ludwig war im Begriff, ihn mit einer abschläglichen Antwort zu entlassen,

als Michael line ermelte, sein Ultimatum noch zurücknahlen, bie er eine Pfred in Schlödiche dermal hole kraupfen sehm. Die verste Hatischig erschärtete alle Krichhlümer von Faris, in daß die Glotlen in der genore Statt liesten, beiten verleten sitzerte der Eder de Louver ein, mid das Stütcke Lingebim bister seinen gewähigen Haff einen ums deiten Nederstage sehwen, als mid kan stütze Nederstag einbere, als eine Aussert erfelbin und en verzog, die State mid kan und der verzog der State mid der verzog der

Fin ander Mal true sich's an. daß während Michael im Ettriebthale der Thurm zn Oakwood, drei Meilen oberhalb Selkirk, bewohnte, ihm Kunde ward von den magischen Kriften einer Zanberin, die das Dorf Falsehope am andern Ufer des Flusses beimsachte, worauf Michael sie eines Morgens besuchte, um ihre Geschickliehkeit zu prüfen; die Hexe aber, zu seinem Verdruß, leugnete ihm hartnäckig alle und jede Mitwissenschaft von necromnatischen Künsten ab. Während er noch mit ihr surach, legte er unvorsichtig seinen Zanberstab auf den Tisch, sogleich ergriff die Hexe denselhen und schlug ihn. Der Magier, die Kraft seines eigenen Zaubers empfindend, floh eilig aus der Hütte und verwandelte sich in die Gestalt eines Hasen; zum Unglück aber begegnete er seinem Jager, der mit Hunden und Pferden vor dem Dorfe auf ihn wartete, sofort die Meute auf ihren eigenen Herrn hetzte und nicht eher ahliefs, als bis der geängstete Necromant sich in einem Rinnsteine seines Schlosses der Verfolgung entzog and Zeit bekam, den Zauber zu losen. Um sich nan sa der Hexe von Falsehope zu rüchen, ritt Michael Scott wihrend der nichsten Erntezeit frühmorgens in die Nähe ihres Hauses und schickte, während er auf einem Hügel hielt, seinen Diener mit dem Gesuch an sie ab, seinen Hunden etwas Brod reichen an wollen; zugleich hatte er dem Diener auf den Fall einer abschläglichen Autwort mit den erforderlichen Instructionen versehen. Als daher das bose Weib die höfliche Bitte mit Sehmach und Hohn zurückgewiesen, legte der Jäger, wie sein Herr es ihm befohlen, einen Streifen Pergament auf das Gesims der Thar, der außer vieles cabalistischen Formelo auch den Reim enthielt:

"Herrn Miehael Scott, sei's Gott geklagt, "Ward ein Stücklein trocknes Brod versogt."

In nindichen Angewhölt verfich die Hundrun her Geschäft — sie wer im Begriff geweren, Bereif für die Schürfter zu lacken, — und begann wird die
wirklig und die Forer zu teuern und mit heter Stimme jenen Beim zu weischeine.

Bereiffer werden der Schürfter und der Schürfter der Schürfter und der
prei für, werfellen ihre Vermit auf Frie gewächtet wende. Die Kendre ihre,
wir sie einer nach dem andere nakumen, wurste wer der gleicher Tenalunt ergriffen, vergelnen jedene Gebalten un die Hicksiche zu here Tageweit und simmer
ten bei Tenen Michael und die "Mender jede gehoner sehnt und Hanne, weit
gegeltelt, den nicht erne dem Bitter gegeltelt, begrüße er sich damit, von salten,
durch! Franter zu sehns; die gewahrte er eine Schülfter, wie de in Breun seifertiligen Tausen der sich erne ernechijche Fran an Berteinen und ein
für bezunetz, — beid mitten bindurch schleppten. Seitt alse die Schweiße zu betreten, antelne er nie Priest, ritte übe sehre Michael und hat ger demitider.

nm Erlösung von der Verzauberung, die ihm der gutmüthige Magns auch sogleich gewährte. Der Bauer mußte nämlich rückwärts über die Schwelle sehreiten und den Pergamentstreifen vom Gestuns berunternehmen, worauf der bedenkliche Reigen soeliech aufhörte.

(Siehe Walter Seott's Noten zn seinem: Lay of the last minstrel. Canto ll.)
Dagegen berichten die italienischen Chronisten von ihm Folgendes:

Von Pad un habe er in den Worten prophezierit: "Thulen Magentum pleriodus plin seem drinn serveriam datum calalapse Persons," wichet mun etwa robinesteten kinnte: "Bart Sibbes werdem über Pad na's Greifen und das graussmen, Gemettel, das nied dem Hindelind Verona's augstägt, weinen." Villani (Bach N., Cap. 105.) deutst en saf die nach langem Kriege erfeligt Libergube erhaltlich Verheibung zetzetene Grazz's van Padus all ha in versandir-whilithe Verheibung zetzetene Grazz's van Padus.

### EIN UND ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Von Brücke so gelangten wir zu Brücke, Noch And'res, das nicht werth ist, dass es meine Commödie sing', besprechend, bis am Gipfel (V) Wir hielten, Uebelbulgens nächste Spalte (z) Zu schau'n und andr' unsonst geweinte Thränen, 6 Und wunderburlich sehien mir tene düsten.
  - Wie in dem Arsennl der Venetianer Im Winter kocht der zähe Theer, mit welchem Die leck geword'nen Schiffe sie kulfatera;— Denn nicht ist's Zeit zur Schifffuhrt, und statt dessen Bau't der sein neues Fahrzeug, jener stopfet
- 12 Die Rippen dem, das öfters schon in See stach, Der hämmert vorn am Sehiff und jener hinten, Der schnitzer Ruder zu, der vindet Taue, Der am Besøn-, der flickt am Bugsprit-Segel 1): So kocht hier unten, nicht durch Feuersgluthen, Nein, durch des Schöpfers Kunst, in disker Pechbrei,
- ts Der allerseits die Ufer überklebte.

  ich sah ihn (nichts erblickend von dem Inhalt

Das Besan, eins der großen Segel; — das Bugspritzegel, das an dem kleinen schießstehenden Muste am Bug des Schiffes befestigte Segel.

Als nur die Blasen, die das Kochen auftrieb) Sah ihn sich lieben und verdickt dann setzen. Weil unverwandt dort unten hin ich blickte,

Zog mich mein Führer: "Schau' doch, schau' doch!" rufend,

- 24 Zu sich hin von dem Ort', wo ich gestanden. Da wandt' ich um mich, ähnlich einem Manne, Der, was er flieh'n maß, gern erschusen möchte, Doch übermannt vom jähen Furchtgefühle, Ob er auch hinblickt, nicht die Flucht verzögert. Und hinter uns anl ich in sehnellem Laufe
- 20 Die Klipp' ersteigen einen sehwarzen Teufel. Weh! wie so wild sein Aulitz war zu schauen, Wie roh er seinen in gegieber Gebärde, Die Schwingen ausgespannt und leichten Fußes. Mit beiden Hüften lastete ein Sünder Auf seinem hoh'n und spitz'gen Schulterpaare,
  - 36 Und selbst hielt er umkrallt des Fußes Sehn' ihm 2). "Ihr Grausetatzen uns'rer Brücke" 3), rief er, "Da ist der Aelt'sten von Sanet Zitta 4) Einer! "Steckt ihn hinunter, denn ich kehr' nun wieder "Zu jener Stadt, die wohl damit verseh'n ist,

<sup>2)</sup> Die sogenannte Achillessehne an der Ferse.

Grausetatzen (Malehrauche), Eigeuname der Wächter dieser Bulge, — es scheint, das an jeder Brücke eine ähnliche Cohorte stand.

<sup>4)</sup> Zitta, mu der Ortechni Monte Sagrato bei Lucca, diente in leisterer Sublidatigheit, Anducht, schuldisone Wande und ertrage Bichiolungun erwerb sie das Bei der Häufgleit. Heit wunder werde vom ihr bereichte Engel sollen ihre Dienste übernommen haben, sinheren sie den Gebet oblig. In Leib, noch bei unterschrift, mit in der Kartel San Ferdison zu Lucca. Non Nienstein der State der

"Feil sind sie alle dort bis auf Buonturo 5); 42 "Um's Geld pflegt man dort Nein aus Ja zu machen" 6).

5) Buonturo Dati, den Daote wahrscheinlich ironisch von jenem allgemeinen Urtheile über die Luccheser ausnimmt, gab durch einen Spott Verankassung zu einem Einfall der Pisaner in das Lucchesische Gebiet. Als nämlich die Gesandten der Pisaner bei einer Friedensunterhandlung zu Coosa die Rückgabe der Castelle Asseiano und Buti begehrten, und Buoneoote, einer von ihnen, bemerkte: "Asseinno kostet euch nur und bringt euch keinen Nutzen," so entgegnete Buonturo Dati von Lucca: "Ihr Gesandten verlangt Assciano; so wifst denn, daß wir es behalten, damit enre Franen sich darin spiegeln mögen." Darauf antwortete Baonconte: "Ihr Herren Luccheser, in scht Tagen werden euch die Pisaner zeigen, ob ihre Frauen Spiegel haben." Sofort nach ihrer Rückbehr brach Uguccione della Faggiola, der damals Podesta und Capitnoo von Pina war, mit seinen Söldnern in's Lucchesische Gebiet ein und drang his ao die Thore von Lucea vor, wo er zwei Sanlen aufrichten liefs, an die er große Spiegel und Zettel mit der Aufschrift hängen ließ: "Nimm sie, Buon-"turo Dati, du hast mich im Herzen verwundet; sug' immer, dass unsere "Frauen keine Spiegel haben, jetzt senden sie sie dir." Und die Pisanischen Schntzen schossen Pfeile in die Stadt mit der Ausschrift: "Bnontnro Dati, das sind die Spiegel der Pisancr Frauen!" (1313)

(Cronica di Pisa, Murat. Ser. rer. It. Vol. XV., S. 987.)

Auch soll einer aus dem feindlichen Heere folgende Verse mit der Erschlagenen Blute an das Thor der Stadt geschrieben haben:

"Or ti specchia Buantur Dati "Che Luccheni hai consigliato; "Lo di di San Frediano

"Alle porte di Lucca fa'l Piane."
("Spiegle jetzt dich, Buontur Dati,
"Der du Lucca's Volk berathen;
"Ao dem Tage St. Fredinui

"War am Thor' von Luces der Pisaner.")
(Mussati, gest. lt. Lib. III., Rub. III.)

(Mur. rer. It. Ser., Vol. X., S. 594.)

Benvennto von Imola sagt von Bnootoro, er sei Archibarraterius
gewesen und habe das ganze Gemeinwesen so zu leiten verstanden, daß er nach
Belieben zu Stellen beforderte und von denselben entsetzte. Als einst Boni-

fax VIII., zo dem er gesendet war, ihn sin Arme ergriff and schüttelte, sagte Boontaro zo ihm: "Du hast halb Lucca geschittelt." 6) Was za diesem Vorwurfe Aulsis gegeben, ist nicht vollkommen zu ermitteln, doch

19 was zu diesem vorwurze zamas gegeeun; ist nieut vonkommen ist erimiteun, waren ishinkeb Vergebungen in Luc est nichts Unrebörtes. Schon um 5 Jahr 1225 finde ich mehrere Luccheisiche Edle, welche Schlösser, wo sie befehligten, der Pistojeusern um Geld überließen und defihalb von dem Magistrate aller ihrer Würden für verlastig erklärt wurden.

(Annales Lucensis urbis, Vol. I., pag. 320.)

Dort schmiße er ihn hisab, durch's harte Riff sich Zurück d'rauf wendend, hast'ger, als ein Hoflund, Los von der Kette, je dem Dieb' gefolgt ist. Der sank zum Grund', dech schnell sich wendend, tauch' er Empor, allein die Teufel, unter'm Brücklein

- 80 Versteckt, schrie'n: "Hier froment nicht das heilige Andlitat?" "Hier skwimmt's genaders sich als in dem Serehlo!" ") "Pirum willst den nicht der Zülken Schärfe füllen, "So wag's nicht, aus dem Pech' hervorrutsuchen." Mit mehr denn hundert Haken d'rauf ihn packend, Begannen sie: "Du mufut verdeckt hier hüften.
- 54 "Um heimlich noch, wo möglich, zu erkapern." Nicht anders läfst der Koch das Fleisch durch seine Vasallen in des Kessels Mitte nieder Mit Gabeln drijcken, daß es auf nicht schwimme. Zu mir der gute Meister d'rauf: "Damit sie "Dein Hiersein nicht bemerken, so verkrieche
- 50 "Dich hinter einen Fels, der Schutz dir leihe, "Und dass mir irgend Leid hier widersabre.

Das heilige Autlitt (il zente volto), eine uralte Bildsäule Christi von edlen Zügen, wahrscheinlich eine byzantinische Arbeit. Sie steht in einer besondern kleinen Kapelle in der Mitte des Domes zu Lucca.

c), bein this of Lucci

- "Befürchte nicht ich bin bekannt mit Allem, "Denn einmal sehon war ich bei solchem Straufse." Den Ausgang überschritt er d'rauf der Brücke, Und als er an den sechsten Straud gelangt war,
- 66 Mufst' eine muth'ge Stirn er wohl bewähren; Denn mit der Wuth und mit dem Ungestüme, Womit die Hunde and den Armen fahren, Der, wo er still hält, gleich zu betteln sufängt, Entstürsten diese vor nun unter?m Brücklein, Die Haken sämmtlich auf ihn zugewendet;
- 12 Er aber rieft "Zu freveln wage Keiner! "Bever mich eurer Zinken Spitz' ergreife, "Komm! Einer vor erst, der mich hieft, und dann mög't "Ihr weiter denken d'ran, mich zu zerkrallen." Da schrie'n sie sämmlich! "Groussechwanz mag gehen!" D'rob Einer vortrat, well die Andren hielten.
- 70 Und hin zum Meister kan und aprach: "Was schaffst dn?" "Glaubst, Grassechwans, da, daß du mich hier unten "Erhiketen würdest, der ich schon gesichert "Yor aller eu'rer Wehr bin ")," aprach mein Meister, "Wär's göttlich Wollen nicht und Gunst den Schicksals. "Läß mich d'run sich"», in Himmei jeis beschlossen.
- 84 "Dafs durch den wilden Pfal ich Einen leite."
  Da ward der Stotz ihm dergestalt gebenget,
  Dafs er zum Fufs sich liefs den Haken sinken
  Und zu den And"ren sprach: "Den sehlagt mir Jetst nicht!"
  Drauf rief mir zu mein Führer: "Du, der zwischen
  "Der Bröcke Pfelenspitzen leigst verkrochen.
- 90 .. Kehr' ohne Furcht zu mir anjetzo wieder."

<sup>9)</sup> Dem Virgil können die Teufel nichts anhaben, da er, wie es Ges. XII. beifst, "kein Geist des Frereis ist," oder, wie es im I. Ges. des Pargatorio heißst, "Minos ihn nicht bindet."

Da kam ich eilenda zu ihm hin, und vorwärts Rückt' insgesammt der Teufel Schaar, d'rob Farcht mich Beflel, sie möchten den Vertrag nicht halten. So sah ich einst die Lanzenharchte zittern, Die durch Vertrag Capro an 'a Burg verlieben,

36 Als so viel Feinde sie um sich erblickten <sup>1</sup>O). Ich schmiegte d'rum mich mit dem ganzen Leibe Dem Führer sa, die Augen nicht verwendend Von lierem Anblick, der mir gut nicht dänehte. Die Haken neigten sie und zu den And ren Sorsch Einer: "Soll ich auf die Krupo" ihn tredfen?"

102 ,, Der d'rauf: Ja, sieh, daß du ihm Fins versetzest!"
Doch jener Dämon, der mit meinem Führer
Sieh unterredet, wandt' sieh um behende
Und rief: "Gemach! gemach! o Raufefankel!" 11).

Sodaan sprach er zu uns: "Auf diesem Riffe "Kann man nicht weiter geh'n, weil an dem Grunde 108 "Geborsten ganz der sechste (VL) Bogen daliegt.

"Allein gefällt's euch mehr noch vorzudringen, "So geht aur immerhin auf jenem Felsdamm' (f.),

10) Caprona, cine Burg der Benner, ward im Jahre 1290 von den Verbündeten Gutelphen von Toeran aun den verbannten Pinsaren, kurr nach dem Tode des Grafen Ugeline und der Vertreibung seiner Partei, nach achtifsiger Beiagerung, darch Capitalution eingenommen. Graf Guid von Montfelfiter, un jener Zeit Machthaber (Signore) in Pira, ächtret die Benatzung wegen der feigen Ucherspiebe.

Die Commentatoren ernählen, daft, da man die Kriepkarchte durch's Lager führte, Alle geschriem haben: 1 applica, applica? (blingt sie unf, häugt sie unf!) Dante diente wahrerbeinlich dauszle, in seinem 25. Jahre, in dem Herer der Gnelphen, deren Partie er sienem Geschlechte nach (di naziona) angebörte, ble spätere politische Verhältnisse ihn mehr in die Reiben der Ghibellinen führten.

11) Ich habe mich bemüht, diese Teufelmannen theils nach ihrer Bedeutung zu übersetzen, theils ihnen jenen grotesken Charakter zu erhalten, den sie im Originale haben. Scarmigliare heifst wortlich "ranfen," und Fankel, Spadifankel, ist ein in der österreichischen Mundart üblicher Name für den Bösen.

- "Wo bald ein and'res Riff euch überführet.
  - "Fünf Stunden später, als es jetzt ist, waren "Zwölfhundert sechs und sechszig Jahre gestern
- 114 ,, Vollendet, seit der Weg zerstört hier worden 12).
- Diese Stelle ist die wichtigste für die Bestimmung des Jahres und Tages der höllischen Reise.

Wurde die Brücke durch das Erdbeben bei'm Tode Christi zerstört (vergleiche Gesang XII., V. 34 — 45., Nota 10) und erfolgte der Tod Christi anch der gewöhnlichen Annahme in Jahre 34 maserer Zeitrechnung, so sind wir im Jahre 1300, was auch mit Gesang I. V. 1 übereinstiment.

Starb ferrer Christus in der 9. Stande oder um 3 Uhr Nachmittags und rechnet man davon 5 Standen zurück, so ist en jetzt 10 Uhr früh an dem Tage nach Christi Todetstag. Aber welches ist dieser Tag? — Der wickliche Todetstag Christi oder der Charfreitag des Jahres 13007 — Ersterer war nach der Annahme der Kirchenviker der 25. März. i Exterer der 8. Anril.

Für und wider beide Meinungen läßt sich mancherlei anführen. Für die erste Meinung spricht:

a) Der Text selbst, der anf den wirklichen Verlanf von 1266 Jahren deutet.

- b) Daft dieser Tag, an welchem die Florentiner ihr Jahr anfingen, nicht ohne Bedeutung gewählt zein mochte und dem 20. Märr anhe liegt, an welchem nich Branetto Lattinis Annahme (Tesoro, Lib. II., Cap. 49) die Sonne in den Wildder tritt und die Sterne geschaffen wurden, worauf Genang L, V. 37 40 zu deuten zehriet.
- c) Dafs eine astronomische Angabe im Purgatorlo bei dieser Annahme weniger von der Wahrheit abweicht als bei dem andern. Dagegen spricht jedoch, dafs die Angabe in Bezug auf den Mond (Gesang
  - XX., Nota 26 and 27) durchaus ger keine vernünftige Deutung zuläst. Bei der zweiten Meinung hist sich für die Stelle Gesang XX., V. 124 — 126 (Nota 26) eine vernünftige Deutung finden; jedoch trifft auch hier die Angabe des Vollmonds nicht zu.

Eine driftt, mie nicht warknechniche Meinung ist die, dafe Daufe bier nach den jüdichen Outerfoater nehen, werden ist abert 1900 und ern 5. Agrif fiel. Die Orterlaum musfet na Abend wer dem Onterfeste (em 14. den Nixan) genneum werden, jahr sich aufthe Gritten ernette Tager des Orterfeste selbet. Nixan dieser Annahme wirde daher Daute in der Necht vom 4. zum 5. sich in dem Weite der Annahme wirde daher Daute in der Necht vom 4. zum 5. sich in dem Weite der Vollaum der Steht der Granga XX., Nox 25 erreicht zu der Verter dieser Kantifichen Erklärung kann diese Meisung deharden erterligt verben, daß Daute seinke durch die kan verbreichete Erklärung der Vollaumest, welcher allema int den jüdichen Outerfeste raussmentrifin, durmal kanstifiktern schetzt. Undergem fürft dere Angebe den gleiter im Farrga tertort. Annahmen insofern mit Genaug L., V. 31—40 überten, als die Some um 5. und Annahmen insofern mit Genaug L., V. 31—40 überten, als die Some um 5. und

"Dorthin zu send' ich einige der Meinen, "Um anchwasch'n, ob sich nicht einer löfte. "Mit ihnen geht, sie werden euch nicht schaden. "Tritt vorwärts, Bückoschaurba und Frösterretel," Begann er jetst, "und du auch, Reckelschnauzer,

- 120 "Und Sndeibari du, führ" die Schaar der Zehne. "Noch komm" auch Scharlachmört und Drachenaaser, "Schweinsborts mit seinen Hauera, Hunderkeiler, "Saussfeder und Karfunkelpolt, der Tolle 13"), "Streift ringsum an dem glüh'nden Leim; und diese "Lafist sieher zu dem andern Riff" gelangen,
- 126 "Das unversehrt die Gruben überbrücket. —" "Weh" mir, was muß leh seh", mein Meister," rief ich, "Lafst uns allein gehn ohne Führung; mir nicht "Verlangt nach ihr, bist du des Wegs nur kundig, "Bist hier unsichtig da, wie sonst du pflegest. "So sich doch. wie sie dort die Zähne förstehen
- 137 "Und, Ränke drobend, mit den Brauen winken." Und Jener d'rauf zu mir: "Du darfet nieht beben, "Lafs flecken inmerchia sio nach Gefallen, "Das gilt allein den Jammernden Gesetiven." Daan wandten links sie auf den Damm, doch hatte Ein Jeder erst noch, d'rauf die Z\u00e4hno estennd,

<sup>13)</sup> Alichia kindte mas reklirat quelle cle ai cleis afortem dons clina, sus beconders and della farcatitici picti (centa bale los Diolecchembra summengents, von Bisker und dem Provinstlatunderte Schuste, der eine nuclealisme Lee, summengesets, wichside les Schutchembra Benertti labe. Bisk und Schwarz ist obneifels die Liverie der Hölle. Giriatte soll von einen Provinstlatunss Giri, für Schwich, bechonne, was und der Hinner passen, Farstlatunsst Giri, für Schwich, bechonne, van sind der Hinner passen, Farstlatunsst eine Schwichensen, van der Hinner passen, Farstlatunsst Giri, für Schwich, bechonne, van sinder Hinner passen, Farstlatunssteller, für Schwich, bechonner, van haben der Hinner passen, Farstlatunssteller, der Schwichter von der Verlagen und ist wegen derer deue willichter der Schwichter von der Schwichter von der Schwichter von der Schwichter von der Verlagen und ist wegen derer deue willichter von der Verlagen und der Verlagen und ist der Verlagen und ist der Verlagen und der Verlagen und sich werden der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und sich werden der Verlagen und der Verla

- 138 Die Zung' als Zeichen zugestreckt dem Obmann' 14), Und der gebraucht den Hintern als Trompete.
- 14) Da, wie wir später seben werden, auch der zunächst liegende Bogen eingestürst war und Graussechwant also die Dichter betrügt, so ist dieses ein Zeichen des Spottes über die Hindergangenen.

21 \*

# ZWEI UND ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Aufbrechen sah ich sonst wohl Reiterschaaren, Angreifen und in Schlachtordnung sich stellen Und manchmal auch im Rückzug' Rettung suchen. In eu'rer Stadt sah ich, o Aretiner, Wettläufer fliegen und Geschwader umzich'n 1)
- 6 Und Lanzenbrechen auch und Ringelrennen. Bald zum Trompeten-, bald zum Glockenklange 2), Zur Trommel bald und bald nach Thurmwartzeiehen 3), Nach heim'scher Weise bald und bald nach fremder, Doch nimmer zu so seltsamer Schalmei sah
- 12 Noch Schiffe steuern nach Gestirn und Küste. Wir gingen hin mit Jenen zehn Damonen, (O grausiges Geleit'!) doch in der Kirche Mit Heil'gen, heifst's, im Wirthshaus mit den Zechern.

Ich Reiterei noch Fufsvolk sich bewegen.

Auf's Pech allein war jetzt mein Sinn gerichtet,

<sup>1)</sup> Das Wort "gnuldane" bezeichnet zwar eigentlich einen Streifzug; da aber in dieser Terzine durchaus nur von friedlichen Uebaugen im Gegensatze zu der vorhergehenden die Rede ist, so glanbte ich, mit dem allgemeinen Ausdrucke "Geschwader nuzieh'n," welcher mehr einen Aufzug bezeichnet, den Sinn am bessten zu treffen.

<sup>2)</sup> Wie die Martinella in Florenz, auf deren Klang sich die bewaffneten Zünfte versammelten.

Durch Ausstecken von Feuerzeichen oder Fahnen auf den Burgwarten.

- Den Zustand ganz der Bulge zu gewahren, 18 So wie des Volkes, das in ihr geglüh't ward. Gleich wie ein Zeichen die Delphine geben Den Schiffen mit dem Bogen ihres Rückgral's, Damit ihr Fahrzeug sie zu retten trachten 4); So zeigte, sich die Qualen zu erleichtern,
- Von Zeit zu Zeit den Rücken uns ein Ständer, 21 Ihn schneller, als es hlitzt, auf S Neu' verteckend. Und wie am Rand' im Wasser eines Grabens Die Früsche mit dem Manl' allein herversteh'n, Die Füße bergend und den Schwellst des Leibes, So waren allseits hier zu schun'n die Sünder; Allein, wie Sudelbart als hinen nahle.
- 30 Verkrochen sie sich wieder unter Bude. Ich sah, noch schaudert mit darob im Herzen, Verzieh aden Einen, so wie wohl zuweilen Ein Frosch zurückbeiht, weil der andr enthüpfet. Doch Hundekralter, ihm zunichst gegnüber, Hakt ihm das pechverklebte Haar, und einer
- 36 Fischotter <sup>5</sup>) glich er, als ihn der emporzog. Schon wußt' ich insgesammt die Namen Aller,

<sup>4)</sup> Hier ist jeden Falls der um Italien hänfig vorkommende Delphinus Delphin gemeint. Er gehört zu den Cetaeiaen und ist daber ein Sungeleier. Die zu den Angeleien durch die obera nach Kopfe liegenden Assenlicher, so mafs er sich hänfig an der Oberfläche des Merers zeigen, wo dann sein bauchigen Rückgrat (erwer della schenn) zum Verschein konaut.

Dás die suf rubigem Wasser spielenden Delphise den Sturm rechinoligen, hat schon Plinin bemerkt: Praesagient et animali. Dulphisi transgulle mer lascivicates fistum, ez qua tenisat parte: iten pargentes apun turbote, trasquillisten. ("Auch die Thiere geben Vorbedestungen. Die Delphise kindigen von der Seite, "wo nie herkommen, bei rubigem Merer spielend, den Sturm un; desgleichen, "wenn das Mere bewegt ist, die Windstille, Joden sie Wasser aumwerfen.")

<sup>5)</sup> Von dem heißen und flüssigen Peche überzogen, gich er einer aus dem Wasser hervorgezogene Fischotter, deren langbaariger, elektrischer Pelz, wenn das Waser an ihm abläuft, glatt anliegt und fast wie gestraußt aussieht.

Wohl merkend, als sie asserkoren wurden, Und horchend d'rauf, wie sie einander riefen: "Karfunkelpolt, auf! fall! ihm mit den Klauen "Den Rücken also an, dafs du ihn schindest!" 42 Schrich allragfeich jestt die Vermadeeliten. Und ich: "Sich zu, mein Meister, ob dir's möglich.

"Des Unglickset'gen Namen zu erfahren,
"Des Unglickset'gen Namen zu erfahren,
"Der hier in seiner Gegner Hand gefallen."
Mein Meister d'rauf, ihm nah' zur Seite tretend,
Befragt' ihn, wer er sei, und der entgegnet':

- 68 "Ceberen bin ich in dem Reich Navarra; "In eines Herrn Dienst gab mich meine Mutter, "Die mich mit einem Taugenichts erzeugest, "Der selber sich sersiört und seine Habe. "Hausdiener bei Thibant, dem guten König", "Begann ich d'rauf Durchstecherei"n zu treiben,
- <sup>54</sup> "D'rob Rechenschaft in dieser Gluth ich gebe" <sup>6</sup>). Und Schweinsborzt, dem zu joder Seit ein Hauer Wie einer Sau bervorzug zus dem Maule, Liefs ihm des Einen Schärf im Reifen fühlen. Zu zehlimmen Katsen war die Maus gekommen, Doch Sudelbart unsekhang ihn mit den Ammen

<sup>6)</sup> Ucher diesen Mana, dem die Commentationen Clampa lo (Johana Paul) neuem und von dem sie sagen, daß er der Sohe dem Verschwendere gewenn und von seiner Matter bei einem der Barene des Krüiger Thi haut in Dienste gegleben werden und dem in dem die Krüige zeht gerberten at, shae lein nicht Niebere setflinden krünen. Wändendeinke int der hier erwihnte Krüiger Taibaut III, von füglert und reimen froumen Saus, in Geiter einem Schwingerwaters, des helligen Ludwig von Frankrich, den Namen des Getze. Auch finde ich, daß es unter seiner Regrenzung in Navarara suweiten etzes unsendendelt zweigen, das der Krüig, in seines franksichten Bestimmigen beschäftigt, der die Diener wähne fach, in seines franksichten Bestimmigen beschäftigt, der die Diener wähne fach, das Lieft unter der Auftrechten der Bereicht der Verrallung von Navarra navertraute und der sie nicht mit endere lätere fallere. füllere führte fahre.

- 60 Und sprach: "Bleibt dort, so lang' leh ihn umklamm're!" Sein Antlitte d'rauf wam Meister wendend, sagt' er: "Jetzt frag' ihn wenn du mehr zu wissen winasebent, "Bevor ein And'rer ihn zu Grunde richtet." "Der Führer aun: "Sag' an, ob unter'm Peche
- "Du sonst wohl einen kennst von jenen Frevlern, 66 "Der ein Lateiner") sei?" und der: "Ich trennte "Von einem Nachbar jenes Lands") mich kürzlich, "O wär ich doch mit ihm noch so verborgen.
  - "Donn braucht' ich Klau' zu fürchten nicht, noch Haken!" Doch Scharlachmohr rief: "Allzulang' ertrugen
  - "Wir's schon," und packt' am Arm' ihn mit dem Haken 72 So, dass er d'raus den vordern Theil ihm abris.
  - Und Drachennaser auch wollt' an den Beinen Ihn unten kneipen; doch ihr Zehntmann wandte Sich rings umher darob mit wildem Blicke. Als sie hierauf ein wenig sich beruhigt,
- Fragt' Jenen, der annoch auf seine Wunde 78 Hinstarto, ungesäumt jetzt mein Begleiter: "Sag' an, wer war's, von dem zu deinem Schaden "Du dich getrennt, um an den Strand zu kommen?" Und er: "Der von Gallura war's, der Bruder
- "Gomita b), ein Gefäfs voll Arglist, der einst "Die Feinde seines Herrn in seiner Hand hielt 84 "Und so dann that, daß d'rob sie all' ihn loben.
- Ein Lateiner nimitch ein Italiener so werden sie besonders im Gegensutze zu den Griechen von Dan te genannt.
- Von einem Nachbur des Lateinerlandes (Italien) wie wir spüter sehen werden, von einem Sardinier.
- 9) Der Mösch Gomita stand, nach dem Berichte der Commentatoren, in großen Ausehen bei Nino Virconti von Pina, Richter von Gallura in Sardiniten, und michreuchte dausehe lange Zeit hindurch, bis er codlich einmal, durch Geld bettschen, einige Feinde seines Herm aus der Gefangeuschaft entliefs, woranf er auf Nino's Befehl angeknäpft wurd.

"Gold nahm er und liefs dann sie nagehndelt 10), "Wie er sich ausdrückt, nad war sonst im Amt anch "Ein Mäkler nicht im Kleinen, nein im Großen. "Mit ihm pflegt Umgang dort Don Michael Zanche "You Logodor" 11), and ihren Zangen werden

- 90 "Nie müde, von Sacdinien zu sprechen. "O., Weh" mit" Sebit, wie dort der And're fletsehet! "Mehr würd" ich sagen nocht; allein ich fürchte, "Er schickt sich an schon, mir das Fell zu kratzen." Ihr großes Haupt, Sanaftedern zu aich wendend, Der sehon den Blick verdrekt, am anszuhauen,
- 80 Rief: "Mach' dich fort von hier, du schlimmer Vogel! "Begeht' zu sehn ihr oder zu vernehmen," Begann d'raf der Erschrocken; "sei's Lom barden, "Sei's Taseier, ich will herbel sie schaffen; "Doch laßt die Grausetatzen erst ein wenig "Zaricks ich iselin, daß hier Rache Jene
- 102 "Nicht fürchten; und an dieser Stätte sitzend, "Stell" sieben ich an meiner Statt, des Einz'gen, "Inden ich ihnen pfeife, wie wir pflegen "Zn thnn, wenn Einer sich herausgewagt hat." Die Gosch', auf solches Wort, hob Reckelschnauzer

<sup>11)</sup> Enzius, Friedrich's II. austirikere Soha, batte Adelania, die Witse Uhaldo Visconit's und Ethio von Gallara und Torre in Saralisien, gebeirabte und von seinem Vater den Titel als König von Sardinien erhalten. Noch seiner Gefungenenhung gelang es dem Michael Zanache (ande Bieigen Barias Senechall) Adelasien zu bewegen, ihm ihre Hand zu reichen. Ein Mehreres, das ihm zur Lust zu fegen zeis, habe ich altet anfillende könnel.

Und sprach kopfschüttelnd: "Hört einmal den Schurken!

190 "Er sinnt nur d'eunf, daße er hinnd sich stürze."

D'rund er, der Schlich' in Meng im Hunpte hatte,
Entgegnet': "Ich bin wohl ein arger Schurke,
"Da ich den Meinen schlümn'ren We's bereite."

Doch Bückechurubs hielt sich nicht mehr, und eggen

Der And'ren Meinung rief er: "Springst binnd du,

11s "Se galoppi" ich dir nicht nach, es soll dich "Mein Flägelschlag sebon über"n Pech' ereilen. "Fort von der Höhl; es mag der Strand uns decken 12); "Lafs seh'n, ob mehr du giltet als wir zusammen!" Du, Leser, wirst von neuem Spafa jetzt hören! Ein Jeder wundt' den Blick som and/ren Ufer:

120 Und Der auerst, der d'rob am meisten z\u00e4rnte 13). Der Nivurrees, wohl den Zeignacht wahrend? Dr\u00e4ck' fost die F\u00e4f\u00e4r' ein, und mit einem Sprunge Setzt' er hinab, entr\u00e4nend ihrer Absieht. Da fafste Reu' ob ihrer Schuld sie a\u00e4nmitleh, Doch Den am meisten, der des Fehlert Ursach'.

120 D'rum eilt' er feet und schrie ihm nach: "ylch hah' dich!" Doch wenig half», denn schneller als sein Flügel War noch des Ander'n Furcht, der ging zu Grunde Und Jener richtete zum Flug' die Brust auf; Nicht anders ducht sogleich die Bate unter, Ween ihr zu nah' der Falle kommet, und dieser

132 Kehrt dann empor, voll Aergers und ermüdet. Und Fröstetretel, zürnend ob des Possens.

13) Wie wir später sehen werden, war diefs Früstetretel, der gerude zum Trotze am schnellsten dem Vorschlage des Bückerchnurbs folgte.

<sup>12)</sup> Man mus annehmen, dass der Dumm in der Mitte höher als zu beiden Seiten sei und daher die Teufel gewissermassen Verstecken spielen, aindem sie nich an den Strand der sechsten Bulge begeben, von wass sie Ciampolo, der an dem Strande der fünften Bulge steht, nicht seben klosen.

Flog drein dicht hinter ihm, voll Gier, daß Jener Entrinaen möcht, auf daß es Hader gebe, Und wandte, da verschwunden war der Mäkler, Die Krallen alsobald auf den Genossen,

- 188 Só, daß sie über"n Graben sich zerzausten. Doch dieser, als ein ächter Wildfangssperber 14), Fing an, binn so zu krallen, daß sie beide Hinßelen in des glüh'nden Pfuhles Mitte. Kampfschlichter ward swar ungesäumt die Hitze, Doch nicht vermockten sie sieh zu erheben,
- 144 So waren überklobt mit Pech die Flügel. Wehklagend mit den übrigen Genossen, Liefs viere Budelbart sum and'ren Ufer Mit ihren Haken fliegen, sehnell nun gingen Hinab auf ihren Stand sie diefi- und Jenseits, Die Haken nach den Ucberpappten streckend,
- 150 Die ganz gekocht schon in der Rinde staken 15), Und wir verließen also sie beschäftigt.

<sup>14)</sup> Wildfangssperber nennt man diejenigen, die nicht mit dem Neste ausgenommen, sondern bereits erwachsen eingefungen werden. Sie werden für multiger als die anderen gehalten.

<sup>15)</sup> Von dem glühenden Peche hat sich sogleich über ihre Haut eine Rinde gebildet.

# DREI UND ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Stillschweigend, einsam, unbegleitet schritten Wir nun einher, der eine hinter'm andern, Wie ihres Wegs die Minoriten hingeh'n Ob jenes Zwist's war letzo mein Gedanko
- Gerichtet auf die Fabel des Aesopus, 6 Wo von der Maus er handelt und dem Frosche 1).
- o wo von der mans er nandett und dem Frosens '.).

  Denn mehr nicht läfst sich halt und man vergleichen <sup>2</sup>)
  Als dies' und jener, wenn man End' und Anfang
  Recht hält zusammen ausmerksamen Sinnes <sup>2</sup>).
- 1) Deer Fabel hastet wirtfal folgendermafens: Ene Landman stalled som Unglicke Fremschesth mit einem Frenche. Der French von der für beiden kanderlite, hand den Feit der Mass zu den seinigen. Zenet wunderten sie über das Land, om ihr Mahlest zu versehren; is ess zie bei keinen in den Band der Wasser som der Stalle der Wasser der Stalle der Stalle der Wasser der Stalle der Stalle der Wasser der Stalle der Stalle
- 2) Die von Daute gebrauchten Wörtchen mo und issa sind Provinnisismen, welche beide die Bedeutung von "jetzt" habre und häufig pleonastisch, nach als gegenseitiger Zuruf der Schäffenet und Arbeiter gebraucht werden. Ich glaubte sie daher zieht besser als durch swei bekannte pleonastische Zwischenwörter verschiedener Provinsum Deutschland übersetzen zu können.
- Leicht zu begreifen ist es, warum dem Dichter bei jenem Falle der Teufel in den glühenden Pechsee die obenbemerkte Fabel einfallen konnte, besonders da hier

Und so, wie ein Gedank' entspringt dem and'ren, Entstand aus diesem alsobald ein zweiter,

- 12 Der doppelt mir die frühre Purcht vermehrte. Ich dachte so: Um uns'rer willen hat sie So vieler Spott und Schaden Jetzt getroffen, Dafs ich vermuth', es mag sie wohl verdrießen; Wenn sich der Zorn gesellt dem bösen Willen, So werden wüthender sie uns verfolgen.
- 18 Als je ein Hund den Hasen, den er ramet! Schon fühlt' ich, daß sieh ganz das Haar mir stränbte Vor Furcht, und horchend rückwärts hin, begann icht "O Meister, wenn du dich und mich nicht schleunigst "Verbirgat, so fürcht' ich von den Grausetatzen "Gar vielt sie nied sehon hinter uns gewißlich,
- 21 "Mir ist es so, als ob ich schon sie hörte."
  Und er: "Wär ich von bleibelegten Glas auch,
  "Nicht wirde scheuler sich dein Aruffres spiegela
  "In mir, als ich dein Inn'res jetzt erfasse 4).
  "Dens strucks kam dein Gedanke zu dem meinen,
  "Der gleichen Hahlts west und gleichen Ganges 5).
- 30 "So dafs ich beide ochmolt in einem Rashachlufa. "Bäselt so sich rechts der Strand, dafs uns berunter "Zu kommen in die nächste Bulge möglich ist, "So werden die gesahte Jagd wir meiden." Und eht er noch sein rasiened West vollendeter, Sah ich sie nah'n mit ausgespannen Flägela. SU mu uns zu fangen, nicht mehr wolt entfernt von uns.

wie dort die Schadenfreude des Einen Beiden Nochtheil brachte; darum beißt es,

daß mon End' und Anfang wohl zusummenhalten solle 4) Dein Geist spiegelt sich so deutlich in dem meinen; (ich erkenne so deutlich deine Gedanken), als dein Aeufseres sich in dem meinigen spiegeln würde, wenn ich bleibelegtes Glas (ein Spiegel) wäre.

<sup>5)</sup> Ich habe dieselbe Betrachtung angestellt.

Urplötzlich fafste mich anjetzt mein Führer, Der Mutter glecke, die, durch den Lärm gewecket, Erblickend über sich die lohe Flamme, Den Sohn ergreift und Bieht, und so viel Zeit nicht Sich ninmt, für ihn mehr sorgend als sich seiber,

- 42 Dafs sie ein Hemde nur sich überwürfe. Und von dem Gipfel nun des Jarenes Brandes Rutseht mit dem Rücken er hinab am Felshang', Der eine Seite sperrt der nichsten Bulge. Nie gitt so seinsell die Fluth noch durch den Graben, Um eines Wassermühlwerks Rad zu treiben.
- 48 Dort, wo sumeist sie sieh den Schaufeln nähert, Als hier an diesem Rand' hinab mein Meister, Von daunen auf der eig nen Brust mich tragend, Als ob sein Solm ich wär', nicht sein Genosse. Kamm war er mit den Füßene zu dem Bette Des Grand's gelangt, als droben Jen' serkienen
- 56 Grad' über uns; doch gab's ihm keine Purcht mehr; Denn die erhab'ne Vorsicht, die zu Dienern Des fünfen Grabens sie bestellen wollte, Liefs Keinem Macht, von dort sich zu entfernen. Dort unten Iraf ein übertänschtes Volk ich <sup>8</sup>), Das weinend rings get trägen Schrittes wallte,
- 60 Im Angesicht verdrossen und gebeuget. Sie trugen Kutten, die mit tiefen Kappen Das Aug' bedeckten, ganz von jenem Schnitte, Wie f\u00e4r die M\u00fanch' in Clugny man sie fertigt ?).

<sup>6)</sup> Wie wir später sehen verden, sind sie mit einem goldfarbigen bleiernen Mantel bedeckt, wie ihren Verbrechen geziemt, dem sie waren Heuchler, übertüschten Gräbern ähnlich, wie die Schrift augt.

Ich habe die Lesart Clugny statt der gewöhnlichen Cologna gewählt, da es mir am wahrscheinlichsten dünkt, der Dichter habe an die berühmte Be-

Vergoldet sind sie außen, daß es blendet, Doch drinnen ganz von Blei und also wuchtend,

- 66 Dafs Friedrich's Kutten Strob dagegen wären 8). O Mantel, Ewigkeiten durch beschwerlich! Links 8<sup>3</sup> abermals uns wendend, wallten hin wir Mit ihnen 10), sul's trübsel'ge Jammern merkend. Doch ob der Last kan jenen mide Völk so Langsam herbeigeschichen, dafs in neuer
- 72 Gesellschaft wir bei Jedem Schritt um fanden. D'rum sprach ich zu dem Führer: "Stoch mir Einen, "Den von Gestalt ich oder Namen kenne, "Und Inne" im Gehr ringsum dein Auge kreinen." Und Einer, der mein Tuncisch Wort verstanden, Schrite hinter uns herr: "Haltet eurem Schritt ein,
- 78 "Die durch die finat're Luft so schnell lier hinrennt! "Vielleicht erhältst von nir du, was du wünneben!" Der Führer d'rauf zu mir sich wendend: "Warte, "Und dann geh" gleichen Schrift's dahin mit Jenem." Still hielt ich und sah großen Drang der Seelen Nach mir im Autlitz zweier, doch es hemme
- 85 Sie die Belastung und des Pfades Enge. Und angelangt nun, sehietten mit den Augen Lang' auf mich hin sie, ohn' ein Wort zu sagen, Und sorachen d'rauf, sich zu einsnder wendend:

nedictiner-Abtei Clugny gedacht, was such die Commentatoren von den besonders großen Kappen der Möuche zu Cöln Unbescheinigtes fabeln mögen.

<sup>9)</sup> Siehe Ges. XVIII., Note 4. 10) In einer Richtung mit ihnen.

"Der lebt noch, schoint's nach seiner Kehlbewegung 11)!
"Und wenn sie todt sind, welch ein Vorrecht läfst sie

- 50 "Yom lastenden Talar' enthüllt hier wandeln?" Zu mir d'raul': "Tuseier, der du zur Versammlung "Der jänmerlichen Heuchler bist gekommen, "Verschmäh' nicht, wer du sei'st, uns zu berichten." Ich d'raul': "Erzeugt hat mich und auserzogen "Die große Studt an Arno" sehönem Strone.
- 56 "Und noch trag" ich den Leib, den stets ich hatte. "Doch ihr, wer seid ihr, denen" so gewaltig "Vor Schnerz herniederträufelt an den Wangen, "Und welche Pein in euch entladet so sich?" Und mir antwortet Einer: "Diese Kutten, "Die göldenfar"gem, sind von Blei so wuchlür.
- 107 "Dafs unter dem Gewicht so knarrt die Wago 12). "Wir waren Brüder-Lustig aus Bologna 13), "Ich Catalan" und Jener Lodoringo "Genannt, die deine Stadt zugleich einst wählte, "Wie man wohl Einen kührt, der einzeln stehet,

<sup>11)</sup> Die Schatten, welche, wie sich später ergibt, nach Dante's Theorie blos ein Wiederghan der Seele in dem sin amgebenden Einemete inich abhen zwur alle Sinnesfunctionen, nur das Athmen, als eigentlicher Lebenszeichen, fehlt ihnen; daber erkunen bier die Schatten den Dichter für einen Lebenden aus der durch das Athmen bewirkten Berenzung einer Kehle.

<sup>12)</sup> Das Seufzen und Weinen jener Schatten unter der bleiernen Kutte vergleicht Daate mit dem Knarren einer schwerbelasteten Wage,

<sup>13)</sup> Zur Zeit Ursan J.W., ersählt Baccaccio, baten underer Andrige zus Bologun in ein beliggen den Polyce, rieme Orben gründen zu diene, in ein beligges und frommen Leben fahren kinnten, siehen Reinhältneren ser und sein beligges und frommen Leben fahren kinnten, siehen Reinhältneren sen den Bereit der Be

"Zu wahren ihre Ruh 14); doch wie wir's trieben, 108 "Kann man noch schau'n rings um Gardingo's Straße" 13).

14) Als Graf Guido Novello und seine Partei (siehe Ges. X., Note 3. und Ges. XVI, Note 8.) nach Manfred 3. Neiterlage anding nich undicher zu füblen, beriefer Cratainon de Malarolti und Lodoringo degli? Andala, beide von obenerwikhstem Orden, letzterer sogar einer seiner Stifter, als Podesta nach Flarenz.

Solche unparteische eder, wie der Dichter sagt, einzelnstehende Minner pflegter mit den Republiken Italieus öfters auf eine gewisse Zeit an die Spitze des Staats zu stellen. Hier ging man noch einen Schritt weiter nad wählte zwei Podesta's, den einen aus der guelphischen, den andern aus der ghibellinischen Partet.

Dafs Dante's Urtheil über ihre Verwaltung auch von andern Zeitgenossen getheilt wurde, beweis't folgende Stelle aus Giov. Villaui's Geschichte:

"Das Volk rief diese besten Mönche herbei und setzste sie in den Palast, in "der Hoffunng, dals sie, wie hir chremolies Kield versprach, redlich sein und "die Gemeinde vor übermäßigen Ausgaben bewähren würden. Sie wurze jedoch, "obgleich durch den Partegest getrenot, unter dem Mantel falscher Heuseh elei, "mehr für ihr eigenes als der Gemeinde Befstes einfriedig.

Guide Navello gerekt niede mit den 26 hauf weninis ma ete Zänten vegen einer Albaghe zur Beaching einer Schlünge in Streit, und des Vernech, jene Corporation zu sprungen, an dem Weierstande des Volkes acheitert, so beschüert, des Schlöde er, die Stüdt uverlausen, und vergenden, des Volkes zur dem Vergenden, des Volk auf berühgen und einer Sichlen Diese rechten him zwar zu und vergenden, des Volk auf berühgen und einer Sichlen Benähung zu werden, der Stüdten der Stüdt vergenden, des Volk auf berühgen und einer Schlünste der Stüdten der Stüdten der Stüdten der Stüdten bestand, zu geben zie ihm die Schlünste Stim Abrung latte die Vertribung der Guide Hille zu mit die Abstraufe der beien Röche zur Folge.

Gardiogo, sagt Benvenuto von Imola, war der Stadttheil, um welchen die Häuser der Uherti, Häupter der ghibellinischen Partei, lagen, welche damals zerstört warden. In derselben Gegend ward später der Palazzo della Signoria (heut zu Tage Palazzo vecchio genannt) erbaut, aber der Hafs der Florentiner gegen die verbannten Uherti ging so weit, dass sie lieber eine Uoregelmäßigkeit an dem Gebäude sich gefallen lamen wollten, die sich noch jetzt nachweisen läfst, als ihren Gemeindepalast auf den verfluchten Grund zu bauen, wo der Verhafsten Häuser gestanden hatten. Hieraus ließe sich schließen, daß Dante den beiden Mönchen die Schuld des Aufstandes gegen Guido beimifst. Von einer Zerstörung von Häusern wird nun zwar bei dieser Gelegenheit wenigstens von Villani nichts erwähnt, sondern nur von Confiscation des Vermögens der Vertriebenen, und das beweis't auch die etwas spitter erfolgte günzliche Vertreibung der Ghibellinen; doch ist eine solche Zerstörung in Volksaufständen etwas Gewöhnliches. Von der andern Seite scheint Villani in der obenangeführten Stelle sie eher einer Theilnahme an Guido Novello's, der Gemeinde Geld kostendes Verlangen zu bezüchtigen. So viel erhellt, daß keine Partei durch ihre Verwaltung zufrieden gestellt war.

Ich nan begann: "O Brüder, eure übeln —" 16) Doch mehr nicht sprach ich, da mein Blick auf Einen Fiol, an der Erd' gekreuzigt mit drei Pfählen. Als er mich sab, verdreht' er ganz am Leib' sich Und blies in seinen Bart mit tiefen Senfzern.

- 114 Dock Bruder Catalan, der drob sein wahrmahm, Spracht: "Dieser, den du hier darehbohrt erblickets, "Richt einst den Pharistern, es sei sienend, "Den einen Mann für's Volk der Phal zu weihen. "Jetzt liegt er überzwerch und nackt am Wege, "Wie du hier sichst; und seine Last muß Jeder,
  - 120 "Eb' er vorübergekt, ihm fühlen lausen. "Auf gleiche Art wird auch gequält der Schwäher 1"), In dieser Grub' und All' aus der Versammlung, "Die für die Juden ward des Uebei Samen" 18). Da sah ich, dafa Virgil vervundert dastand 0b Jenem, der hier ansgestreckt am Kreuz' lag
- 126 So schmachvoll in der ewigen Verbannang 193. D'rauf richtet' an den Mönch er diese Wortet "Lafit euch's gefallen, wenn ihr's dürft, zu sagen, "Ob sich zur rechten Hand ein Ausgang findet, "Auf dem wir beid' uns wegbegeben mögen "Und nicht genötligt sind, die schwarzen Engel
- 132 "Xu zwingen, aus der Schlucht hier nus zu tragen." Und Jener d'rob: "Wohl näher, als du ahnest, "Liegt eine Klipp", die, von dem großen Kreise "Angelind, die grausen Thäler all' durchachneidet, "Nur daß sie hier zerschellt sieht überführet;

<sup>16)</sup> Wahrscheinlich wollte Dante der übeln Handlungen der Mönche erwähnen, als er seine Rede, von dem Anblicke des Gekreuzigten ergriffen, unterbrach.

Annas, des Kaifas Schwäher.
 Die über das Volk die göttliche Rache und mit ihr alles Weh herabzog.

Virgil verwandert sich, weil er bei seiner ersten, oft erwähnten, vor Christi Tod erfolgten Reise durch die Hölle die Juden natürlich noch nicht hier getroffen hatte.

"Denk könnt empor hr auf dem Schutte steigen, ben eich an Rande biecht und häuft am Grunde." Ein wenig stand gesenkten Hample der Führer Und sprach dann: "Debel hat er uns berühtet, "Der Jesselen mit dem Hache Artill die Sinder" 20). Der Missele darauf: "Schon in Bologen birt" ich "Yom Tenfel manches Bei und d'ranter such, 16 "Duße er ein Lägner sei und Lägenvater." Mit groffens Scheitung sing under Führer Jetat Davon, etwas versieft von Zorn im Antlier, Drob ich nach die Belastecken verliefe,

Den Spuren folgend der geliebten Füsse.

20) Grauseschwanz, der ihnen falschlich berichtet, die nachste Klippe sei unversehrt.

# VIER UND ZWANZIGSTER GESANG.

- In Jener Zeit des Jugendlichen Jahres, Da Sol im Wassermann' die Locken wärmet Und gleich sehon wird die Nacht dem halben Tage 1); Wenn nun der Reif das Bild des weifens Bruders 3) Auf Erden darzustellen strebt, doch wend.
- 6 Nur dauert das Gehilde seiner Federa: Dann steht der Landmann, dem's gebricht an Futter, Wohl auf und sehaut umber und sieht die Fluren Weitglänzen rings, und sehlägt sieh d'rob die Hinfe 3), Kommt jetzt nach Haus', sieh hier und dort beklagend, Dem Schlucker gleich, nicht wissend, was er thun soll;
- 12 Zurück d'rauf kehrend, faßst er neue Hoffnung, Gewahrend, wie die Welt in wenig Stunden Gestalt gewechselt, und ergreift den Stecken Und treibt hinaus die Schäflein auf die Weide. Also entsetzt' ich jetzt mich ob des Meisters.

Der Dichter bezeichnet hier die Johrenzeit vom halben Januar bis num halben Februar, wo die Sonne im Wassermanne steht und sehon wermere Strahlen entsendet. (Die Strahlen der Sonne sind die Locken des Phoebus.) Nur ein Monat noch und das Aequinoxium tritt ein.

Des Schnees. Die Sprache zwang mich hier, aus der Schwester einen Bruder zu mschen,

<sup>3)</sup> Natürliche Bewegung eines plützlich Entmuthigten.

Da seine Stiru' ich so getrübt erblickte 4).

- 18 Und also schnell auch wurd der Wund' ihr Pfaster. Denn als wir zur zerstörten Bricke kamen, Wand't ern irz u sich mit dem holden Blicke, Den ich zuerst gesoh'n am Fufa' des Berges 6), Nach kurzer Uebertegung sich entschließennd, That er die Arm' auf jetzt, und das Geträmmer
- 24 Erst recht beirachtend, fafat' er mit dem Arm' mich, Dem gleich, der bei der Arbeit überloget Und stetes, man sieht' ibm na, der Zakunft denket, Zeigt' er mir, auf den Gipfel hin mich bebend Des einem Pelsstück's, schon din nad re Spitze Und sprache; "An Jeon unste du nau dich klammern;
- 30 "Doch prüf" erst, ob sie auch dich tragen könne." Das war kein Pfad wohl für die Kuttenträger, Da er, der leicht 9), und cht, den er doch forthob, Von Trumm zu Trumm empor kaum steigen konnie, Und wenn der Strand an diesem Unfang kärner Nicht als an nödren war, er zwar vielleicht nicht,
  - 56 Doch ich gewißlich wär' hier unterlegen. Allein weil Uebelbulgen gen den Eingang Des tiefsten Schacht's gans abwärts hin sich neiget, So bringt's mit sich die Lage jedes Thales, Baß sich ein Strand erhebt, der and're senket 7).
  - So nun gelangten wir bis zu der Höhe, 42 Von wo ab sich die letzte Trümmer löset 8) (g).

Siehe Ges. XXIII., V. 146. Der Dichter hielt jene zornige Miene auf Virgil's Antlitz für Besorguis über die Möglichkeit zu entkommen.

Am Fasse Jenes Berges im finstern Walde, wo ihm Virgil zuerst erschien.
 Leicht wie ein Schemen.

Locat wie ein Schreinen.
 Da die gennze Fliche Ubeibulgens nach dem Schachte zu sich senkt, so mufs der innere Abbang jeder Bulge siedriger sein als der seufsere, wie das der Durchschaitt (Tab. III.) zeit.

<sup>8)</sup> Der höchste Punkt des zertrümmerten Bogens am Rande des VIII Dammes,

An Athem war die Lung', als ich hinauf kam, Mir so erschöpft, daß ich nicht weiter konnte, Vielmehr alsbald mich bei der Ankunft setzte. "Wohlan, jetzt ziemt es dir, dich zu ermannen!" Begann mein Meister, "denn in Federn liegend

- Begann mein ziester, yaden in researn iegend 6 y. Jud uuter Decken, kommt zu keinem Rubun zinn, y. Und wer sein Leben des entbehrend hinbringt, y. Der hinterläßt nur solche Spur auf Erden, y. Wie Rauch in Lüffen und Geschäum im Wasser. y. D'yam auf! Dein Herz besiege die Erschöpfung, "Das immerdet im Kumpfe Steger bleibet.
- 51 "Wenn es des Körpers Schwere nicht herabzieht. "Erklimmen müssen wir noch längre Stiegen"), "Um nicht genögt", von diesen uns zu trennen! "Hast du verstanden? Wohl, so nütz' die Lehre." Darauf erhob ich mich, bei Athem besser Mich zeigend, als ich wohl mich selber fählte.
- 60 Und spracht ", 56el' hin denn, ich bin stark und muthig!" Dio Kilipi emper (VIII.) nun nahmen und ren Weg wir, Der gar mühzelig war und ein gu und böckerig. Und steller noch um Vieles als der früh're. Um sehwach mich nicht zu zeigen, ging ich sprechend hin 10 ), D'rauf aus der Schücht emmer scholl eine Stimme.
- 66 Die Worte ungeformt hervor nur sprudelte; Nicht weiß ich, was sie sprach, stand auf dem Rücken Ich gleich des Bogens, der hier überführet 11,

Entweder ist hier das Ersteigen des schten Bogens (VIII.) oder das uoch fern liegende Emporsteigen bis zur andern Hemisphäre und durch den Berg der Reinigung bis zum irdischen Paradises verstanden.

<sup>10)</sup> Um den obigen Vorwurf von mir zu entfernen, sprach ich im Gehen. Wem ist nicht Achnliches widerfahren, wenn er bei'm Bergsteigen keine Ermüdung zeigen wollte.

Wo der Schall am ungehindertsten und nicht gebrochen durch die perpendicularen Seitenwünde der Bulge zu uns dringen konnte.

Doch schien der Redende zum Zorn gereizt mir. Ich beugte mich, doch ob des Dunkels konnte Nicht des Lebend'gen Blick zum Grunde dringen 12),

- 72 D'rob ich: "Auf, Meister! schnell zum andern Umkreis! (h) "Und lafst die Felswand 13) uns herniedersteigen; "Dean wie von hier ich hör' und nichts verstehe, "Schau" ich hinab, und kann nichts unterscheiden."
  - ", Nicht anders," sprach er, "geb' ich d'rauf Bescheid dir, "Als durch die That; denn ehrenwerther Bitte
  - 78 "Muß durch Erfüllung sehweigend man willfahren." Den Ausgang stiegen wir herab der Brücke, Wo mit dem achten Strand' sie sich verknüpfet, Und d'rauf ward mir die Bulge offenbaret. Daria erblickt' ich fürchterliche Haufen
  - So wunderlich verzehledenari'ger Schlangen, 81 Dafs noch das Bint mir starrt bei der Erinn'rung. Nicht rühne Liby en mehr sich seiner Wüste; Denn bringt es Ringler, Ottern, Brillensehlangen Hervor und Wasser- auch und Lanzen-Nattern 1 a), Hat es sich nie en xieft und so verrerbie.
  - Unthier' annoch gezeugt, nebst ganz Acthiopien 90 Und nebst dem Küstenland' des rothen Meeres 15).

<sup>12)</sup> Der Blick eines noch Lebenden; tiefer in's Dankel möchten wohl Geisterblicke

Aus Gesung XXVI. erbellt, daß sie nicht nur den siebenten Bogen, sondern anch einen Theil der inneren Felswand der siebenten Bulge herabsteigen.
 Diese Aufzählung der Schlangen sit zum Theil aus Lucan entlehnt.

Amphisibens (von duct und βοίνω) sind Schlangen, die im Schwanze so dick als am Kopfe sind, wefshall man glaubte, daß sie vorwärts und rückwärts gehen könnten. Der deutsche Name ist "Ringter." Cenchris ist die Fleckenotter genannt. Pharce sind wahrscheinlich die hön-

fig zum Tanze abgerichteten Brillenschlangen. Chelydri sind Wassernsttern und Jaculi die auf ihren Raub wie ein Pfell sich schleudernden Lanzenanstern.

<sup>15)</sup> Hier scheint Daute vorzüglich die drei Wüsten, welche Aegypten umgeben,

In dieser grausen, wilderhosten Menge Lief nacktes Volk umher und voll Eatsetzens, Schlupfwinkel nicht, noch Hellotrop 16) erhoffend. Die Händ' am Rücken hatten sie mit Schlangen Gebunden, die, durch lihre Hüften steckend

- 96 So Kopf als Schweif, sich vorn zum Knoten knüpflen, Und sieh, auf Einen nah' au unserm Strande Schnellt eine Schlange hin sich und durchstach ihn, Allwo der Hals sich bindet mit den Schultern. Nic hat so schnell man O noch I geschrieben, Als er entsündet ward unch harnant' ung gänzlich
- 102 Zu Asch' alsabald hinfallend mufate werden. Und als er so vernichtet lag am Boden, Vereintet sich von Neu'm die Asch' und wurde Von selbst stracks wieder, was sie erst gewesen. So stirbt, berichten uns die großen Weisen, Der Phönkz und wird wieder d'rauf geboren,
- 106 Wenn er beinah' fünfhundert Jahre zählet.
  Von Korn und Kraut nicht nährt er sich im Leben,
  Nur von des Weihrauchs und des Ingwers Thräne,
  Und Nard' und Myrrhen ist sein Sterbelager 171.

ien Sinne gehabt zu haben, die Ebysche links vom Nil, die arabische am rothen Meere, rechts vom Nil (wo uss Herodot von den fliegenden Schlaugen berichtet) und die nethiopische södlich.

- Der Heliotrop, ein denkelgrüner, jaspisartiger Stein, hatte nach der Volkunschung die Bigenachaft, Den, der ils bei sich führte, mulcitabter zu mechen. Das unglückliche Volk in dieser Balge boffte werder einen Schlupfwinkel, noch ein masiethbarmachendes Zusbermittel zu finden, um den metsetlichen Schlunger un erigeben.
   Diese Schliderung ist nus Ovid's Mets morphosen genommen, wo es also beifet:
  - "Einmal erscheinet der Vogel, der selbst sich wieder erzeuget, "Phönix von den Ansyrern genannt. Von Korn nicht, noch Kräntern, "Nur von des Weihrnnehs Gethrän' und dem Safte lebt er des Ingwers. "Wenn die fümfaundert Jahr' er seines Lebens vollendet,
    - "Baut aus den Zweigen der Eich", auf dem Gipfel der zitternden Palme,

Wie der so selbst, nicht ahnend, wie, dahinsank, Sei's, dass Dämonenkrast ihn rifs zu Boden,

- 118 Sei's Stockung, die den Sian des Menschen bindet 18), Sich wieder d'rauf erhebend, um sich her schaut, Ob der gewalt'gen Angest, die er erlitten, Verworren ganz, und seufsend hebt die Blicke; — Also der Sünder, als er aufgestanden: "Gerechtigkeit des Ewigen, wie du streng bist,
- "Gereningkeit des kwegen, wire du streng dast,
  "Die Frichtend du ausschützet solehe Schläge!"
  Da ihn mein Führer, wer er sei, Jetat fragte,
  Entgegneit er: "Jeh regneit aus Tosea na
  "Herunter Jünget in diesen Schlund des Grausens,
  "Kein menschlich, nein, ein viehlach Leben licht ich,
  "Wie's mit, dem Muult, siemett Vannil Fuect bin ich,
- "Wie's mir, dem Maul', ziemt'; Vanni Fucci bin ic 125 "Die Bestie, der ein würd'ger Bau Pistoja 19).

"Hat er nun Cassia dort und die liebliche Achre der Narde "Und mit gestofsenen Myrrhen gebreitet den geblichen Zimmet, "Dann legt er selbst sich darauf und endet im Düften sein Dasein."

- 18) Stockung der Lebensgeister, Ohnmacht oder Schlafsucht, im Gegenantze zu dem bösen Wesen oder der Epilepsic und dem ähnliche Erscheinungen darbietenden Zustande der Besessnen.
- 19) Vanni Facci de Lascrei (and den Commentatoren) unichter Sche Facci Lascreit von Pitziej erfechtablin nach Daute ein Muthlere nubet einer der wültendirch Pietrinismer aus der Partie der Schwarzen, deren Lippragie in der Method der Schwarzen, deren Lippragie lingen und einem Gefolge von Krieghauchen fermicht gegen den lecken Foscaciet Cancelliert von der weiten Linic verband. Da dieser aber ihrer Perkohntellung entiging, ermordeten sie im Hause der Vergieleziel dem wirken, der Pietrichwurth frenden Ritter Bertine, vorsuff Foscacien auf seine Gersonsen, verreich auf einen Merfen Erstrine", den Dettie von den erhatensen der Schwarzen vertreich auf einen Merfen Erstrinis", den Dettie von den erhatensen.

 Zum Führer ich: "Verbeut ihm zu entschlüpfen "Und frag" ihn, welche Schuld ihn hier herabstiefs, "Den ich als zorn'gen Blutmann einst gesehen?" 20) Und jener Sünder, der's vernahm, verstellte Sich nicht; nein, Sinn und Aulitz nach mir wendend,

132 Begann er Jetzt, von wilder Scham verf\u00e4rbet: "Mehr schmerzt es mich, da\u00eds du mich hier getroffen "In diesem Elend, wo du mich erblickest,

,, Als da ich aus der and en Weit entrückt ward.
,, Abschlagen kann ich nicht, was du begehrest.
,, Ich kam so weit herunter, weil das schöne
138 "Geräth ich aus der Sacristel gestohlen.

"Und fälschlich ward ein And'rer dess bezüchtigt 21).

knechte in der Halle der Lauzeri aufheben, aber Vunni eilte herbei, vertrieb die Wache und tödtete mit seinen Genossen einem der befaten Ritter des Podesta worauf dieser, weil er außer Stand sei, sein Amt zu verwalten, sein Stäbchen niederlegte.

Dieß genüge, um au arigen, dass Dante weder dem Manne, noch der Stadt Unrecht gethan habe, die zo viel Unheil über Toscana brachte. (Hist. Past. Mar. ret. B. Sr. Th. XI.)

20) Warum er hier unter den Dieben ist und nicht oben im siebenten Kreise unter den Mördern. 21) Die beiste und zusammenhängendste Erzählung dieser Begebenheit gibt Ben ve-

21) Die beiste und zusammenhangendre kranblung dieser Begebenheit gibt Ben venante von Imola, mit dem auch in der Hauptssche ein alter von Cia api in seinem Leben Cino's von Pistoja bekannt gemachtes Manuscript übereinstimmt. So kautet jeme Erzählung:
Vanni Focci ging nach einem hustigen Fastnachtsabende, den er zum Theil

im Hause des cheiteren Notters Vanni del 18. Menna oder Nova nagefreicht hatte, mit zwien seiner Genosenni nich Schreide de Deus zu meligieug Jacob, multer dort einem Treile der berühnten princitigen Kriebengericht und verlaug en im Hause Vanni's "del 18. Mona. Abs der Debetshal aupgeseigt werde, felt men der Schreibengericht und verlauge eine Menne der Schreibengericht und verlauge der Schreibengericht und der Schreibengericht und der Schreibengericht und der Schreiben und dende die Foller ums Gestlachten bringen. Uiter hie neue war Rampin ör Forzer, welche nicht erhordsan sicht gestlen wellte, weich hab der Podertat ihm mit dem Trote beründte, wenn er beirn Läugene beherre. Da schreibe van in Forzer, der sich sieden auch Monterezergil unterlegenen hatet. Schreiben von diespreche wellt. Wer der Schreiben von die Schreiben von d

"Doch dass du solches Anblicks dich nicht freuest, "Wenn jemals du entkommst den finst'ren Orten,

"Schliefs' jetzt dein Ohr auf meiner Kund' und hore 22):

Das oben erwihnte Manserja neuet Vannil della Monn, unter den eigenlichen Schollöpen, es chefül beier zu lie nevent ols zweisch, ab zu au derer Commentationen Berichten, daß im viele seiner Zeitgensene (seit Recht oder Unrecht) uns frie dens superfeichen Teilselnben eilen, welchalb es aus deit verwunden dart, daß Daute im fer "Erkelichke besichtigt" erklitt. Seine Mitschuldigen anmite zur Vanni der im Monn, dech ihre Vanni Fescul is einer Entermein zur Vanni der im Monn, dech ihre Vanni Fescul is einer Entermein zur Vanni der im Seine Stehen der Vanni Sescul ist einer Kantenien einer Vanni der Vanni Fescul ist einer Kantenien einer Vanni der Vanni Fescul ist einer Kantenien einer Vanni der Vanni d

Einige nehmen, nicht ohne einigen Grund der Wahrscheinlichkeit an, daß Daute unter dem "fälschlich Bezüchtigten" Rampfino verstebe; doch hat die erstere Meinung das für sich, daß Vanni Fucci bier Jemand zu bezeichnen seheint, der un seiner Stelle Strafe eritten habe.

Uebrigens war der oben genannte Podenta der bekonnte Ginno della Bella, der ein Jahr zuvor (1294) Florenz verlassen hatte, um den Bürgerkrieg zu vermeiden.

22) Dem, Schwarzen" Vauni Fucci gereicht es zur Freude, dem "Weißen" Daute die bevorstehende Niederlage seiner Pertei zu prophezeien. Die hier berührten Begrebenkieten sind kürzlich folgende:

Ats die oben erwänten Unruben in Plate ja den Bichaten Grad erreicht haten, brachte es eine Partéa, die sich die Po sats, die Gemäßigfen, sannte, (obgleich sie in der That mehr unf die Stiet der Weißen sich neige) dabin, daß de Anzisai vom Plätesj den Brorestienen, bei denne dambis die Weißen die Oberhand hatten, die Sigaoria über ihre Studt aufzugen; ein Antrag, den sich diese gem greiffen lideen.

De vos den Fierreissers auch Fistoja geoméderin Poderta ami Capitano sekiema Andago in Souse der Forsti in houdels, bald sher beetstens étal Stellen and Weders, aosé du Abric 1301 bestellén de Fierreisser des Andreas et de Salvares vertices. Dezh ejestification de Fierreisser des Andreas et de Salvares vertiche. Dezh ejestification vertices derivenisse der Salvares vertiche. Dezh ejestification vertices derejation der Salvares en de Bauer, de Herreisch der Weders gening et ha mach, die Herreisch der Weders gening et ha mach, die Herreisch der Weders gening et an Berteing damis wer en sloe, we. plut oja von Schwarzes enthielte wende. Bald über Fierreis gelde, werend der fellenber Vereische.

Pistoja hiebs hodefi in der Genaht der Weißen, unrd aber von Florena und Laceu mit Kreig bberegen und ihm ein Castell nach dem andem geranht, Besonders hartinktig verheirigte sich das Schloß Serravalle gegen die vereine Lancheser und Florentiern auch arfulikung des Marchese Morofile Maleapina. Doch nach einem veranglückten Entstatzversuch, der mit einem Austille der Bestatzung verbunden war, mundte es sich ergeben. In Jahre 1306 end-

- "Von Schwargen wird vorerst entblosst Pistoja,
- 144 "Dann ändert auch Florenz Sitt' und Bewohner.
  - "Mars zieht aus Valdimagra einen Dunst auf, "Der, eingehüllt in trübe Wetterwolken,
  - "Mit einem schneidend ungestümen Sturmwind
  - "Den Kampf besteht in dem Gefild' Piceno,
  - "D'rauf Jener stracks den Nebel wird gerreifsen.
- 150 Davon die Weißen all' getroffen werden 23)
  - "Und hab's gesagt, damit's dich schmerzen möge."

lich belagerten beide Stüder Frätejn zellut. Die Lurche zer führte abermal der M. Walespins. Nech lauger Gegenster zellsigte endlich der Hamger der Fräte-Mellen zur der Stüder der Stüder der Stüder der Stüder der Stüder Wolfen zeri Schläuer im Gelorge (a. der zegementen Mentagun) verhöhen stüder unter der Stüder der Stüder verhöhen, der Häuser zerricht, und der Schumzens, die mit dem Lurche erzt und Pierrent inner gemeinschaftlich Stüder Stüder der Stüder von Pitzie und getatten jeht einem Pederta die.

Solider das deriede vom Firitoja und rettern jode enner Fodersta enn. Visita-Solider das deriede vom Firitoja und rettern jode enner Fodersta enn. Visitana gra higen, mit ineme Geriedensat, der die hat die diese Netterweiten vom jeuer Gegord her hersaficitk und nach langem Kampfe mit wichtendes Stimme ensicht derecht der Weißen seinen misselmen Stehn derstelle. Viellecket stad die bit, die Villani von isone im Jahre 1931 und Weste zu erschietener Kameten erzikht, der mit sehwarzen Banche begleitet greesen und uns om onder für eine Verbedweitung des kommenden Ungfülzt gelablen worden sei, ab gemelt im wiren. Vielleicht deriekt Da tat ends au die Erzelderiung.

## FÜNF UND ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Bel seiner Worto Schluss hob beido Hände Der Dich empor mit durchgesteckten Daumen 1) Und rieft: "Ninam hin sie, Gott, dir ball' ich zu sie!" Seitdem bin ich befreundet mit den Schlangen; Denn eino wickelte sich um den Hals ihm,
- 6 Als ob sic spräche: "Mehr sollst du nicht sagen," Und um die Arn' ohn' andre und umschlang lihn, Sich vors sodann dermaßen rückwärts krümmend, Dafa keinen Ruck er konnte thun mit ihnen 2). Pistoja, o Pistoja, was doch säumst du, Dich einzuskehern, dafa du mehr nicht dauerst,
- 13 Da deine Brut im Bosesthu'n du förderst \*). Nicht einen Geist in all' den finstern Kreisen Der Hölle sah ich gegen Gott so trotzig; Selbst der nicht war's, der fiel vor Thebens Mauern \*).

 Wahrscheinlich band sie in, Ges. XXIV. V. 94. und folg, angegebener Weise die beiden Hände des Sünders am Ricken zusammen und bildete vorm am Leibe einen Knoten, den sie dorch Rickwärtzbiegen fest zuzog.

Knoten, den sie dorch Rückwärtsbiegen fest zuz.

3) Siehe Gesang XXIV, Note 21.

4) Capanaeus.

<sup>1)</sup> Bekanntes Zeichen des Spottes, ursprünglich wohl von oberörer Bedeutung. So zonnene in seiner Geschichte von Pittoj ernählt, die Prütojeser hitten einst dem Flerentieren zum Spotte bei Carmignano Armsialen mit Hinden aufgestellt, die mach Floraus zeigten und den Daumen zwischen dem Zeige- und hittlichtiger derchatekten, und fügt hinzu: Nam nelgen voseit ess friesa.
2) Wahrzeheinich band ein in, Gax XXIV. V. 94. und folgs. margepebeere Weise die

Und Jener nun entsich und sprach kein Wort mehr. D'rauf sah ich einen wüthenden Centauren

- 18 Laut schreiend nah'n: "Wo ist, wo ist der Herbe?" b). Marcmma b), glaub' ich, hat so viele Schlangen Selbst nicht, als dieser trug auf seinem Kreuze, Bis wo die menschliche Gestalt beginnet. Ein Drache lag ihm hinten am Genicke.
- Ein Drache lag ihm hinten am Genicke.

  Mit ausgespannten Flügeln über'm Rücken,

  24 Entzündend Jeglichen, dem er begegnet?).
- Zu mir begann mein Meister: "Diefs ist Cacus, "Der unter m Fels des Avenin schen Hügels "Oft einen ganzen See von Blut vergossen;
  - "Nicht geht er gleichen Weg's mit seinen Brüdern, "Des Diebstahls wegen, den mit List er übte
- 20 ,An Jener großen Heerd', als sie ihm nah' kam a'). "Dort macht ein Ende dem verkehrten Treiben "Die Keule Hereul's, der ihm hundert Schläge "Wohl gab, von denen er nicht zehn gefühlet" b'). Weil er so sprach und Jener flog vorüber,
- Gelangten unter unsern Fuss drei Schatten, 36 Die weder ich gewahrte, noch mein Führer,

<sup>5)</sup> Vanni Fucci

<sup>6)</sup> Siehe Gesang XIII. Note 1.

<sup>7)</sup> Diese Idee ist wahrscheinlich daher entlehnt, daß Cacus (von dem, wie wir gleich sehen werden, hier die Rede ist) bei m Virgil die Eigenschaft besitzt, Flamme und Rauch auszuspeien (aftes vones ors ignes), was er auch beautzt, um seine Höhle zu verstustern, als Hercules in dieselbe dringt.

<sup>8)</sup> Cann, der Sohn Valena's, der als R\u00e4sber in einer H\u00e4sbe unter dem Artentischen Higdel hautte, entwendet 4 S\u00e4stre und Akte von der Herchei des Hetranlet, die er, nachdem er n\u00e4 Geryon abgenommen, durch Insien h\u00e4nben h\

Virgil läßt den Herenles seinen Gegner erwürgen. Dante nimmt an, er habe in seiner Wath immer noch d'rein geschlagen, als Caeus schon längst todt gewesen.

Als bis wir schrei'n sie hörten: "Wer doch seid ihr?" Darob in uns'rer Mähr wir still nun hielten, Auf Jen' allein das Augenmerk gerichtet. Nicht kannt' ich sie, doch es geschah, so wie es Durch einen Zufall oft wohl zu gescheh'n pflegt,

- 42 Daße Einer muße! des And'ren Namen nennen, Indem er sprach: "Wo mag nur Clanfa bleiben?" 10) Drob ich, daßa aufmerksam mein Führer stände, Den Finger mir vom Kina' sur Nase legte. Wenn du jetat, Leser, was ich augen werde, Zu glanben zögerst, nimmt es mich nicht Wunder.
- so Da ich, der's sah, mir's selbst kaum eingestehe. Weil ich auf sie den Blick hielt aufgeschlagen, Fällt plütslich eine Sichlange mit nechs Pfüßen Den Einen vorn an, ganz an ihn sich klammernd; Den Bauch unsehlang sie mit den Mittelfüßen Und pack't ihm mit den vorderen die Arme.
- 54 D'rauf biß sie in die Wangen beiderseits ihn, Die Hinterfüße nach den Schenkeln streckend, Legt' ihren Schwanz jetzt hin sie zwischen beide, Ihn hinten an den Lenden aufwärts biegend. Nicht häkelte um einen Baum sich Epheu Je so, wie das grantvolle Ungebeuer
- 60 Die eig'nen schlang um eines And'ren Glieder; D'ranf in einander schmelsend, gleich als aci'n sie Von warmen Wachs, vermischten sie die Farben, Dafs kein's von beiden schien, was es gewesen. Also verbreitet aufwärts am Papiere 11)

<sup>10)</sup> Clanfa Donati, den wir alsbald in Gestalt einer sechsfüßigen Schlange erblicken werden, in die er sich wahrscheinlich soeben verwandelt hatte, wefshalb ihn die Andera vermisten. Ueber ihn und die nodera hier Genannten siehe die Note 21. dieses Gesanges.

<sup>11)</sup> Pier Crescenzio, Dante's Zeitgenosse, berichtet, dass man sich öfters der

Sich vor dem Brande braunlich eine Farbe,

- 66 Die noch nicht schwarz, erstirbt gleich schon das Weiße. Die and'ren Zwei sah'n zu und riefen Beide:
  - "Weh' dir, Agnello 12), wie du dich veränderst, "Sich doch, sehen hist du zwei nicht mehr, soch einer!" Schen waren die zwei Häupter Eins geworden, Als zwei Gestalten uns vermischt erschienen
- 72 In einem Antlitz, d'rin sich zwei verloren. Zwei Arme bildeten sich aus vier Zweigen, Und Rumpf und Bauch und Bein' und Schenkel wurden Zu Gliedern, wie man nie sie noch geschen; Verlöscht war hier jedweden früh're Ansehn,
- Zwei schien und keins von beiden das verkehrte 78 Gebild und ging so fort langsamen Schrittes. Wie unter'm heft'gen Stich der Hundssterntage Die Eidechs', wenn sie Zaun mit Zaun vertauschet,
  - Die Eideehs', wenn sie Zaun mit Zaun vertauschet, Des Wand'rers Weg durchschneidend scheint ein Blitzstrahl <sup>13</sup>); Dem ähnlich schien mir Jetzt, den beiden And'ren

Papyrusstande zu Dochten in Lampen und Lichtern bediene, woruuf wahrscheinlich dieses Gleichnis deutet, da von auserem Lumpenpapiere zu Daute's Zeiten noch nicht die Rede sein konnte.

12.) Aguello Branelesehi.

<sup>12)</sup> Aguerio armérievem.
3) Zu den manuichfaltigen, recht scharf dem Naturieben ubgesehenen Gleichnissen, welche bei Daute vorkommen, gehört auch das in gegenwärtigem Verse enthelten.

Das stelleke Geschijef, von dem hier die Rede ist, und devens wirkth blizzalische Verleichschlägete in heiter Sommenschene John erknarfich sie wird, andere Stelle ist wirden der Stelle in der Stelle

Wie aun ein solches Iherchen, aus einer Hecke, unter durrem berste und Laube hervernachelt, schnell über dem Weg fährt, um eine bestere Jagd oder eine wärnere Mauer aufzusuchen, oder auch wohl selbst einem Verfolger zu entflichen, kann kaum kürzer und schärfer gezeichnet werden, als es in den obigen Verzen geschiebt.

Sich stürzend nach dem Wanst', ein wüthend Schlänglein,

- 8 Das brann und schwarz gleich einem Pfeferkorn war. Und jenen Theil, durch den zuerst die Nahrung Der Mensch empfingt 14), dem Einen d'ranf durchstach es, Dann fiel's vor diesem hingestreckt zu Boden. An starrt' es der Gestoch he und verstummte, Doch will istett haltend, fing er an zu geisnen.
- 90 Als ob, sei's Schlaf, sei's Fieber, ihn befiele.

  Die Schlange blickt anf ihn, er naf die Schlange,
  Sie dampfie durch dem Mund, er durch die Wunde
  Gewaltig, und es kreuzten sich die Dämpfe.

  Lucan verstumme dort, wo er erwikhnet
  Das Ellend des Sabellus und Nassidius 13 ),
- 56 Und hör aufmerksam, was sich jetat entwickeit, Von Cadmas schweig' Ovid, von Arethvia, Denn wenn er Den zur Schlauge, Die zur Guelle Verwandelt im Gedicht anch, nicht beneid' ich's 16); Denn nie hat zwei Naturen gegenüber Er so vertausch, dafs beide Bildungskräfte

Der Nabel, durch den mittels des Nabelstrangs der Foetus im Mutterleibe seine Nahrung empfängt.

<sup>15)</sup> Sah ellins und Nassi dius, beim Lucan zwei Krieger sus dem Heere Cato's, mit dem er dorch die Boysche Wiste zog.
Den Ersten liste rvon einer Art kleiner Eidechsen, Seps gensant, gebissen und sofort von einer innern Giuth mit Haut und Knochen aufgezehrt werden; der Letzte, von einer Schlauge, Prester genannt, verwundet, schwillt um gansen

Lebe plöttlich auf und sirbt.

[6] Cadmus floh, nuchdem Theben von so vielem Unglück heimgesneht worden, nach Illyrien und sehnte sich bort, lebenumide, in die Schlunge verwandelt zu werden, deren Zihne er einst gesief hatte; ein Wansch, der sofort im Erfüllung ging. Ovid's Bescheibung endhät mehrer Züge, welche Dante benutzt.

nur mit dem von ihm selbst angregenem Unterschiede.

Arethnas, die Nymphe, vom Flofsgotte Alphaeus verfolgt, ward auf ihr
Gebet von Diane in einen Quell verwandelt, den sie dann in eine Höhle sich
stürzen und in Sieilien wieder bervorsprudeln ließ, dannit selbst zein Wasser
sich nicht mit dem des Alphaeus verenigen.

- 103 Bereit sich zeigten, ihren Stoff zu wechseln <sup>17</sup>). In solcher Folg' entsprachen sie einander, Dafs, weil den Schwief die Schlange gablig spelite, Die Fersen zog zusammen der Gebiss'ne, Die Beine nebst den Schenkeln mit einander Verschnulzen so, daß keine Song in Kurzem
- 108 Von der Verhindung war zu unterscheiden. Der so gespalt'ne Sehweif nahm die Gestaltung D'rauf an, die dort verloren ging, und weich ward Die Haut ihm hier, weil jenseits hart sie wurde. Einkriechen sah ieh durch die Achselhöhlen Bio Arm', indeß der Unthier's kurzes Beinpaar
  - 114 Um so viel länger ward, als jene kürzer. D'rauf bildeten, verschlungen mit einander, Das Glied die Hinterbeine, das der Mana birgt, Weil zwei der Arme aus den seinen spreiste. Indeles der Dampf mit neuer Farbe beide Umhülli und, über'm Leib auf einer Seite
  - 120 Das Haar erzeugend, and'rer Seits es abstreift', Stand Jener auf, und Dieser fiel zu Boden, Nicht d'rum verwendend die ruchlosen Blicke, In deren Schein sie tauschten die Gesiehter, Der Steh'nde zog es rückwärts nach den Schläfen, Und von dem Ueberfluß des Stoffes traten
  - 126 Hervor die Ohren aus den glatten Wangen, Der Rest, der nicht zurückwich, sondern vorn blieb, Gestaltete dem Autlitz sich zur Nase,

<sup>17)</sup> Die bildende Kraft (nirts fernehinn), die von der Errengung herstammt, bildet, verbunden mit dem göttlichen Funken die Grietse, nach Dande's System die meunkliche Seele. Sie blicht auch nach dem Tode unnertreunt von derrelben und hildet dert den Note 10. Genaug XVIII. erwinkten Widerplans in den Elementen. Diesen aus ich greuopenen Stoff wechselten bier die beiden Sünder, indede ihre Bildelangskräfte om hiere Seele ungetreunt verhileben.

So viel die Lippen schwellend, als sich ziemte. Der Liegende schiebt jetzo vor die Schnauze, Einzlehend durch das Haupt die beiden Ohren,

- 332 Gleich wie die Gartenschock' ibr Fühlhorn einzieht, Und seine Zunge, ganz erst und zum Reden Stets fertig, spaltet sieh, und die gespalino Des And'ren schließet sieh, und der Dampf hört auf jetzt. Die Seele, so zum Ungelweuer worden, Flicht mit Gerisch ven dauern durch das Thal bin,
- 138 Weil hint'r like her der And're ruft und sprudelt. D'rand wandt' er Jesem zu den neuon Rücken Und sprach zum And'ren: "Jetzt soll Buose laufen 16) "Wie ich sonst dieses Pfad's auf allen Vieren." So sah ich's in der siebenten Kloake 19) Sich's wandeln und verwandeln, und entschuld'gen
- 111 Mag mich der neue Stoff, sekweift hier die Zung ab; Und waren gleich die Augen mir ein wenig Getrüßt und abgespannt des Geistes Mikrke, Doch kennten Jen im Flichin nich so nicht bergen, Dafi ich nicht wohl Paccie Sciancato 30 kannte, Der einzig unverhadert war geblieben
- 150 Von den zuerst gekomm'nen drei Genossen. Der And're war's, ob dem du weinst, Gaville 21).

<sup>18)</sup> Baoso de' Donati, mich Pietro di Dante, degli Abati.

<sup>19)</sup> Bulge.

<sup>20)</sup> Paccio Sciancato de' Galigai.

<sup>21)</sup> Gnercio (nach Andern Gnelfo oder Francesco) Cavalcante ward von den Einwohnern der Ortschaft Gaville im Val d'Arno di Sopra getödtet, an welchen dann seine Verwandten blutige Rache übten.

Die Commentatoren wellen, daß diese finit, sämmtlich Plorenfniche Bürger un angesebenen Geschlechten, ollet ab Birbe im eigenflichen Sinne von Danzte verurbnitt werden, sondern necht Expressagen und Unterschlagungen öffentlicher verurbnitt werden, sondern necht Expressagen und Unterschlagungen öffentlicher Gelder int schaftige gemacht bilteten; dann wirde sehr Danzte nie jedem Falls in der finitte Bulge versetet haben und nicht bierber; nuch sehe ich nicht ein, warum in Florenza nater gleichen Unterschen sich nicht beben zu ged. Charakter wie

Vanni Fucci sollten eutwickelt haben, als in Pistoja. Von den Lebensumständen der Genannten ist nichts aufzufinden gewesen, merkwirdig aber ist es, das von den genannten Hänsern die Donati und Braneleschi der Partei der Schwarzen, die Abati and Cavalcanti aber der der Weißen angehörten.

Za grüferer Verdentlichung der Verwandlungen füge ich noch Folgendes himzuzentt kommes Basso Donard (Absti), A genell Dernacleschi und Peacio Scinacato de' Galigai. Cinafa Donard verechmist mit Agnello Braneleschi zu einer seiner seiner Seiner der Seiner Seiner Gareeric Verlamit tausch mit Bravo Abstide Genati. Beist sind wahrecheipraterische ist mehr den Seiner der Schliges lichte uben wereinster Hartschei-Praterische ist mehkannt.

#### SECHS UND ZWANZIGSTER GESANG.

- Erfreue dich, Florenz, ob deiner Grofse, Dass über Land und Meer du schlägst die Flügel 1) Und in der Höll' auch sich dein Ruf verbreitet! Denn bei den Dieben sah ich fünf dergleichen Aus deinen Bürgern, d'rob mich Scham ergreifet,
- 6 Und du auch steigst d'rum nicht zu großer Ehre. Doch wenn auf Wahrheit Morgenträume deuten 2), Fühlst du in kurzer Zeit von hier, was Prato, Von Andern nicht zu reden, an dir wünschet 3).

1) Weit und breit berühmt bist

2) Nach einer alten verbreiteten Meinung sind die Morgenträume die bedeutungsvollsten, schon Ovid singt:

"Namque sub Aurora jam dormitante lucerna "Tempore que cerni somnia vera solent -und ein alter Commentator Dante's erklärt es ganz verständig so: "die tauschenden Träume kommen meistens von äußern Einflüssen, namentlich von Ueber-

ladung des Magens, her, welches gegen Morgen minder der Fall ist; wenn aber unsere Seele, von solchen Banden frei, gleichsam von ihrem Körper sich lostöst und zu ihrer eigesthämlichen göttlichen Natur zurückkehrt, dann träumen wir Wahrheit.

3) Wenn Dante nicht im Allgemeinen auf eine von ihm erwartete Vergeltung der Unthaten der Florentiner deutet, sondern auf einen bereits eingetroffenen Umstand, den er als Prophezeiung hinstellt, so möchte ich diese Stelle auf die seit dem Jahre 1300 fortwährenden blutigen Parteiungen in Florenz, namentlich auch auf das große Feuer deuten, welches die Schwarzen im Jahre 1304 in den Häusern der, den Weißen geneigten Familien anlegten und wodurch die ganze Stadt in Verwirrung und Schaden gebracht wurde. Auch unter den Häuptern der SchwarUnd ob auch jetzt, würd' es nicht vor der Zeit sein, O daß es wäre schon, da's einmal sein muß.

- 12 Denn mehr wird's mich bei höher'm Alter drücken <sup>4</sup>). Wir gingen fort, und an den Steinvorsprüngen Empor, die abwärts uns gedient als Stufen, Stieg, nach mich ziebend, wiederum mein Führer. Und weiter jetzt den öden Weg verfolgend,
- Vermochte zwischen Splittern sich und Zacken 18 Des Riff's der Fuß nicht ohne Hand zu fördern (VIII.) 5). Da trauert' ich und trau're jetzt von Neuem, jadem den Sinn ich auf's Geseh'ne richte,

sen sellst, die nun wieder in die Volkspartei (Rosso della Fons an der Spirke) und die Pertei der Gerfele, von Gerse Donatia ingerütärt, zerfelen, danerte der bludige Hoder feer, der auletzt mit der Ermerchung Corer Donatis Bereiche Hoder, wirder der Bereiche Bereiche Bereiche Bereiche Hoder, sellst ein den sein oden augeführten Beneichen der Flererüber gegen Pistoja von selbat. Aber such die sonet veräger in jese Hindel versichten Perdersen beiten glicht eine Durckei, sich über der Flererüber en beisgethen und einen Kreumung gegen sie verklindigt batte, weil zie ihm, der als Friedmanführe zuch Tosanan kam, den Eingang in hier Studt verweigert hatten, as augen die Flererubiner mit einem Herce gegen Prato mol kitten durch, die Blützen der Printene besichtigt verefen. On, wasse der Crofiolal sicht durch, die Blützen der Printene besindigt werden.

So hatten auch schon im Jahre 1292 die Florentiner den Pratensern eine Geldbufse von 10000 Fl. anferiegt, blos weil sie einen zu ihnen geflüchteten Mörder nicht ausliefern wollten, und dieselben mittels eines Executionsbeeres zur Ausstaltung genötbigt.

- 4) Dant e wüncht die Beschleunigung jewer Vergelung, sei's nus aus Hals, sei's nus aus Hals, sei's einer Verbauman weil er davon das Ende einer Verbaumang hofft, die dem Greise selven er sein michte, als sie dem Jinglinge war, sei es nan (was mir der würdigste Sinn scheint), dafs es him im spätern Aller, wo die herfügern Leidenschaften sehweigen, selwer sein würde, das Unglick seiner Vaterstadt zu ertragen. Diesen Sinn scheiner die Worste "das" einam sein mufe," zu unternitüten.

Den Witz mehr zügelnd, als ich sonst wohl pflege, Dafs er der Zucht der Tugend nicht entschlüpfe 6), So dafs, wenn, sei's ein günst'ger Stern, sei's Bess'res 7),

- 2a Ein Gut mir gab, ich selbst mir's nicht mingenon \*). Wie veil der Landmann, an den Higger thead, Zur Zeit, da Jener, der die Welt erleuchtet, Sein Antlitz weniger uns hält verborgen, Wenn sehon die Fliege wericht der Wasserminke, Leuchwürmchen unten in dem Thal erblicket zo Dort, wo er pfügt viellecht und Trauben sammelt \*); Von so viel Flaumen glänzte allenthalben Die achde Büt, wie ein sogleich gewahrte,
- Denn in dieser Bulge werden die b\u00f6sen Rathgeber bestraft, welche recht eigenthich ihren Verstand zum B\u00f6sen mijsbrauschen.

Als an der Stell' ich stand, wo man den Grund sieht (VIII.) 10)

- 7) Der unmittelbare göttliche Wille, den Dante immer als ein Höheres, neben den Zafell oder den Einflufs der Sterne stellt; so heifst es Gesang XV., V. 46: "Welch Schickasl oder Zafall." Gesang XXI., V. 82: "Wärz göttlich Wollen
- nicht und Gunst des Schicksals."

  8) Dafs ich das mir verliehene Gut des Verstandes nicht zu meinem eigenen Schaden navende.
- Der Dichter hat mit der größten Genauigkeit alle Züge dieses ländlichen Gemildes ausgeführt. Er bezeichnet uns:
   n. Die Jahresseit, wa die Leuchtwürnchen schwärmen, die Zeit um das Sommersolstitium, wu Phib u. sein Antlits uns weniger verborgen bält.
  - b. De Tugeszeit, den Eintrit der Nacht, von das Sammen der Fliege verstammt und die Waszerniedt C. Januars?) zu seichvirmen strängt, vie jeder in Itslein Reiennelt zu seiner Qual erfahrer hann. Daße unter den Talteren und ammentlich under den Instehen eine große Manadchietjalet in der Stande hers Einzelhafens besteht, hat einen geitrerfehen Schriftzeiler und er Behaupt der Schriftzeiler und erstellt könnte Aufrahren der Behaupt der Schriftzeiler schriftzeiler Schriftzeiler von Einze Lutzeiler und der Behaupt der Schriftzeiler von der Schriftzeiler und der Schriftzeiler von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen vo
  - Endlich sind 

    de die übrigen Umstände gleich charakteristisch; der Landmann ruht im Freien 
    m Hügel, um sich vor der feuchten Luft des fruchtbaren, aber sumpfigen 
    Thales zu bewahren, wo er seine ländliche Arbeit getrieben hat und wo nun 
    die Leuchtwürstehen sich erhaltsigen.
- 10) Nach Analogie anderer Stellen die Spitze des schten Bogens

sie zusammengesetzt hat,

- Wie Der, so einst sich mit den Bären rächte 11), Die Rosse sah, als des Elias Wagen
- 36 Hinwegfuhr, hinmelwärts g'radauf, sich schwingen, So dafs sein Blick ihm so nicht folgen konter, Dafs Andress er als nur gleich einem Wölkchen Die Planm' empor sich bebend hät? erblicket 12); Also bewegten durch den Schlund des Grabens Sich alle hin, ohn' ihren Raub zu zeigen,
  - 42 Denn Jedo Flamm' entrick! uns einen Sinder. So ausgestreckt zum Schuu'n stand und der Briek' ich, Dafs, hätt' ein Felsstück ich nicht festgehalten, Hinangestürzt ich wär', ohn' anzustofern. Und alse outmerkaam mich aah mein Fahrer, Sprach ert: "In diesen Flammen sind die Geister,
- 48 ", Und Jeglichen billt die, d'ran er entraant ist." Ich d'rauf: "Mein Meister, seit Ich dich vernommen, Jist sichter mir's, doch schon hat! Ich geurtheilt, "Daß es so sel, und wollte schon dich fragen: "Wer ist im Peuer dort, das so nach oben "Gespatten nahlt, als sehing er aus dem Holtstoffs,
- "Gespatien nant, als setting es aus dem Holzstois, 54 "Darauf Et cocles lag mit dem Bruder?" 18) D'rauf er: "Gemariert wird da drin Ulysses Mit Dlomed, und wie zn zorn'ger That sie
- 11) Eliss, der Prophet, der über die Knaben, die ihm spottend anchriefen: "Kshl-kopf, Kahlkopf!" zwei Bären sandte, welche zwei und vierzig von ihnen zerristen.
- 12) Als Eliss, im feurigen Wagen von feurigen Rossen gen Himmel gehoben, schon weit von ihm entfernt war nad er ihm nachrief: "Vater, Vater, Israels Streitwagen und seine Rosse!"
- 13) Als Polynikes auf den Scheiterhaufen des Etcocles geworfen wurde, heist es bei Statins: "trenuere regi et nœus adeena busto

"Pellitur, exundant diviso verties flammae."
"Es erzittert der Stofs, als ob er den Fremdling
"Scheuch' und über schlägt mit getreanter Spitze die Flamme."
(Statius, Theb. XIII., V. 430.)

- "Vereint sonst eilten 14), eint sie jetzt die Strafe. "Beseufzet wird im Inn'ren ihrer Flamme "Die Kriegslist mit dem Pferde, so das Thor brach,
- "", Drin Kreguus init ome Frence, so om Fror vers,
  "Drin Kreguus init ome releafe Sam' hervorging 15;
  "Drin wird die Kunst beweint, d'rob nach dem Tod' noch
  "Achill's Verlust beklagt De id amin 16,
  "Drin wird auch des Palladiums Raub gebüßet" 17).
  "Wenn innerhalb der Lob' sie reden können,"
- Sprach ich: "so bitt' ich, Meister, dich von Herzen
- "Dafs du mir nicht verweigerst, hier zu weilen, "Bis die gehörnte Flamme sieh uns nahet; "Du sieh'st, wie Sehnsucht nach ihr hin mich beuget." Und er zu mir: "Gar großen Lobes würdig "Ist dein Begehr, d'rum ich es auch genehm'ge;
- 72 "Doch sieh, daß deine Zunge hier du zähmest, "Und laß mich aprechen; denn begriffen hab'ich, "Was du verlangst, und weil sie Griechen, würden "Vielleicht sich Jene deinem Wort verhärten" 18").

<sup>14)</sup> Stets finden wir diese beide gemeinschaftlich genannt, wenn es sich von listigen and blutigen Thaten handelt, wie bei der Ermordung des Dolon, dem Raube des Palladiums etc.

<sup>15)</sup> Die bekannte List mit dem Pferde, dem zu Liebe die Trore ibr Thor erweiterten. Wenn man auch nicht annehmen will, daß Aeneas (der Römer edler Stammwater) zu diesem erweiterten Thore berauszog, so hlebt ei doch in metaphorischen Siane wahr, daß jene List ihm das Thor öffnete, um nach Latium zu ziehen.

<sup>16)</sup> Die List, durch welche Ulyfs den Achill unter den Töchtern des Lycomedes erkannte, um ihn mit nuch Troja zu führen. Noch im Tode beklagt Deidamia den Gatten, den sie nicht wiedersah.
17) Das Palladium, an dem Troja's Schicksal hing, raubten Ulyfs und Dio-

<sup>11)</sup> Das Fallaculum, an edem Iroja a Scansasi ining, ranotem Utylis und Diomed, als Bettler verkleidet, aus dem Tempel der Minerva. Karz Ulysses ganzes Leben, wie en uns die Odyssee schildert, war ein Gewebe von List und Trug.

<sup>18)</sup> Merkwürdig ist es, dass Dante sich nirgends mit Personen aus dem alten Griechenlaud in Unterredung einhößt, wogegen er häufig mit den neuern Italienern, oder

Nachdem dahin die Flamme war gekommen, Wo schicklich meinem Führer Ort und Zeit schien,

- 78 Hört' ich in solcher Weise jetzt ihn sprechen: ,0 für dort, zwei vereint in einem Feuer, ,Wenn ich um euch verdient no lang' ich lebte, ,Wenn ich um euch verdient viel oder wenig, ,, Als das erhab'ne Lied ich schrieb auf Erden 19),
- "Bewegt euch nicht, doch Einer von euch sage, 84 "Wo er sich hin verlor, den Tod zu finden." Das größ're Horn nun dieser alten Flamme Fing mit Geknister an zu flackern, jener.

Fing mit Geknister an zu flackern, jener, Die von des Windes Weh'n bederängt wird, ähnlich. Darauf die Spitze hin und her bewegend, Als sei des Sprechers Zungo sie, enthaucht

- 90 Ea eine Stimm 20) und sprach: "Ala ich von Circe "Entfernt mich hatte, die mehr als ein Jahr mich "Zurückgehallen nah dort bei Gneta, "Eh' es Aeneaa so genannt 21), vermochte
- "Die Lust am Sohn', das Mitteid für den greisen "Erzeuger nicht und nicht die schuld'ge Liebe, "Daran Penelope sich freuen sollte,
  - , Mich mit der Welt ringsum bekannt zu machen

wie er sich anderswo ausdrückt, mit Lateinern spricht. Sollte diels nicht suf die Unkenatufis der griechischen Sprache deuten. Nur durch Virgit's Vermittelung ist ihm die griechische Vorwelt ansfgeschlossen. 19) Auch in der Aeneis wird Manches von Ulyss und Diomed, z. B. der Raub

des Palladiums, erwähnt.

20) Diese Erscheinung wird im folgenden Gesange noch deutlicher grechildert, V. 13
bis 18. Hier kann ich nicht umbin, zu bemerken, wie treffend der Dichter diese
Männer in feurige Zungen sich verwandeln läfst, deren Zunge nach des Apostels

Ausdruck ein Feiner war, das einen großen Wald entzündete, (Jac. III., V. 6.)

21) Als Aenean nach Italien kame, starb zeine Amme Cajeta. Von üter feierlung bestattung erhielt die Stätte jenen Namen, der hent in Tage in Geta minge-wandelt worden ist. In iener Gegend denkt sich anch Virgil die Insel der Circe.

"Und mit der Menschen Trefflichkeit und Lastern; "Nein ich begab auf's hohe weite Meer mich "Mit einem Schiff allein und mit der kleinen

102 "Genossenschaft, die nimmer mich verlassen 22). "Die Ufer beide sah ich big nach Spanien "Und nach Maroceo und der Sarden Eiland, "Und all' die andern, die diefs Moer umspület 23). "Ich war nebst dem Genassen alt und schwer sehn.

"Als wir zu jenem engen Schlund gelangten,

108 "Wo Hercules sein Grenzmal aufgreichtet"), "Damit der Mensch sieh weiter bin nicht wage, "Zur rechten Hand ließt ich Sevilla liegen, "Weil ich zur andern Ceuta schon gelassen 2\*). "O Brider," sprach loh, "die zum fernen West ihr "Durch hunderttansenal Fährlichkeiten deranget,

114 "Verschmäht doch nicht die kurze Abendwache

22) Ob Dants wies Erdibing aus irgred deer Sage grechijft habet, durüber habet ich zichts undenfig narben kinnen. Int den Brithere degen Erdindung, zo meldet sie zum Bereire denen, daß dernöte die Odysses nicht gelesen mit der werten der Sage der der Sage der S

So siemt Dunte, wie es scheit, V. 90. m., dass Odyssess, obse nach Hame untkänsbehren, von der Innel der Circe nas dem Tode entgegungseilt, ond V. 102., daß derselbe nie von Gesonen gann entblicht gewesen sei. Enslich erbelt nach nau Odysses, Gemag XL, V. 133., daß nach Homer Odysseus natificates Todes und zwar "nufert dem Moert" gestoden sei.

23) Corsika, die Balcarco etc. Alles Inacha, welche das Tyrrhenische Meer, dessen Umfung bier geschildert wird, umspület.

\*) Das Wort "riguarda," weiches man noch durch "Warnung, Bedenken," übersetzen könnte, (das ner pleu ultra damit bezeichnend) ist eigentlich ein ronung wollscher Provinzialismus, der ein Grennund oder eine Straßenande bedeutet.

24) Den Odysseus moß man sich mich dieser Angube ungeführ in der Bucht von Cadix vor Anker liegend denken. "Der Sinneskraft, die euch noch übrig bleibet, "Zu mitzen, um, der Sonne folgend, Kunde "Vom menschenleeren Welttheil zu erlangen 25). "Zieht euern Ursprung in Betrachtung, wurdet "Ihr doch gemacht nicht, gleich dem Vieh" zu leben,

- 120 , Nein dass nach Tugend ihr und Kenntnis ringet. "Und die Genossen macht' ich nach der Reise
  - "Also begierig durch die kurze Rede,
  - "Das ich sie kaum dann abgehalten hätte. "D'rauf, unser Hinterschiff gewandt nach Morgen, "Bewegten, Schwingen gleich zum tollen Fluge.
- , Die Ruder wir, stets mehr zur Linken steuernd 26).
- "Schon sah das Aug' der Nacht die Sterne sämmtlich "Des andern Poles und so tief den unsern, "Dafs kaum er aus der Meeresfluth emporstieg.
  - "Fünsmal war neu entzündet und verlöscht schen
  - "Das Licht am untern Theil' des Mondes worden 27),
- 32 , Seit in den schweren Pfnd wir eingetreten, , Als endlich dunkel uns durch die Entferaung , Ein Berg ersehien, der also hoeb uns däuchte, ... Wie ich noch keinen ie gesehen hatte 2°).
- Nach der Angabe der alten Geographen war die gunze andere Halbkugel mit Wasser bedeckt.
- 25) De Dante, wie wie rojder seleen, aminunt, daß Odyssens zu der land des Fegefwenz primet, dieselbe aber auf der Khensiet von Jersualten, also auter dem 32° solichen Breite, 155° werlicher Länge von Greenwich, oder ungefälls 450 dentaler Mellen stellte von der Kontopiete von Neuestand fügt, so mufste er ihr von Cadix zus züdwerlich, also links ab von der rein westlichen Richtung, reteren bassen.
- 27) Die Entferung von Cadix nach dem Berge des Porgatorio beträgt ungefähr 2050 Meilen, so daß auf den Tag ungefähr 215 Meiles kommen, wenn man 5 Monde zu 30 Tagen rechnet, wielden soch nicht zu wenig ein möchle, wenn man sich der Zustand der Schäfffahrt zu Odyszeus Zeiten denkt. Der antere Theil int der der Erde zugerendete Theil die Mondes; en meis
- also während dieser Fahrt fünfmal Vollmond und fünfmal Neumond gewesen sein.

  28) Es war diefs, der gauzen Schälderung nach, mit welcher auch alle andern Augaben passen, der Berg des Par gratorio.

"Wir jascksten; doch bald ward die Lust zum Jammer, "Benn wirhelnd ging vom neuen Land' ein Sturm auf, 138 "Der unser Fahrzeug traf am vordern Ende. "Dreimal schwang er's umher sammt den Gewässern, "Be'im vierten warf emper das Hinterschiff er,

"Den Schnabel senkend, (also wollt's ein And'rer) 29)
"Bis über unser'm Haupt' sich schlofs die Meeresfluth."

29) Gott, der nicht gestattet, daß ein Lebender das Reich der Todten beträte.

### SIEBEN UND ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Schon war die Flamme nach geschloss'ner Rede Still und g'rad aufgerichtet 1) und hinwegging Sie mit Bewilligung des aufsen Dichters, Als hinter ihr einher kam eine aud're, Die uns'ren Blick nach ihrer Soitze hinzog
- 6 0b des verworr'nen Ton's, der d'raus hervordrang. Wie der siell'scho Stier, der durch das Jammern Defs, der mit seiner Feil' ihn bergerichtet, Zum ersten Mal gebrüllt (also war's billig), So durch die Stimme des Gequălten brüllte.
- Dafs, wenn er gleich von Erz nur war gebildet, 12 Er um nichts minder schien vom Schmerz durchbohret <sup>2</sup>); So wandelten sich in der Feuers Sprache, Da weder Weg noch Ausgang d'raus sio fanden,
  - Im Anbeginn die Jammervollen Worte. Doch als sie Bahn sich droben durch die Spitze Gebrochen d'rauf, mittbeilend ihr die Schwingung,

1) Die Rede war geschlossen, das Knisten und Flackern hatte aufgebört.
2) Pertill und Athen fertigte für den Tyman Phalaris von Agrigent einen eheren Stier, der so eingerichtet war, daß Dejenige, welchen man hinciwarf, wenn er glibend gemacht warde, einen Ton, der dem Beillen eines Störes händlich war, herverbrachte. Phalaris ließ aber den Verfertiger selbst merst hincinwerfen, um die Wrikung zu verrachen.

13 Die linen selbst die Zunge gab beim Durchgang 2), Vernahmen wir, wie folgt: ,, O du, an den ich , Mein Wort jetzt rielte, der du auf Lombardisch , Erst sprachett: ,,,, Cebst halt jetzt weg, ich siż dich ninmer"" +), ,, Laß dichs, weit etwas spat tich wolt gekommen,

"Nicht reu'n, mit mir zu weilen im Gespräche! 24 "Dn siehst, mich reut es nicht, obgleich ich brenne. "Wenn du erst kürzlich bist herabgestürzet

"In diese finst're Welt aus jenem süßen "Lateinerland', wo meine Schuld sich herschreibt, "Sprich, hat Romagna's Volk Krieg oder Frieden?

"Denn aus den Bergen bin ich, die Urbino 30 "Yom Joche trennen, dem entquilt die Tiber"). Ich stand annoch hinabgebeugt und lauschend, Als leis mich in die Seite stiefs mein Führer

4) Die Worte Virgil's, die er wahrscheinlich zu Ulyfa gesegt hatte, gelüren den londscheiden Deiselet zu, wieden um zeicht wonden under, die Danat in ersten Gasage ihn augen licht, niese Aeltern seien Londsreben geweren. So Lirecht Deiselet zum Theil wied liefer im Anterhause gegenübert sein zug, ab man oft gland. Diese insuhenfliche Sprechm Virgil's gibt dem redent diegeführten Geite Vermätsung, ihn und dem Zeitstehe ernbeste den zug ab man oft gland. Diese insuhenfliche Sprechm Virgil's gibt dem redent diegeführten Geite Vermätsung, ihn und dem Zeitstehe Ankelmande Rennagan zu Deiset ausschause zu mitsern, und wählte den Scherrechiebpn, in welchen dau Wert "zis zure," sinne, und Wagerer? Parzanso I allzin ein der Note zu dieser Stefe ebenfühl in dem Slose von sorrienen, natrichen, sofichen, verkannen der Geite der Verkannen d

5) Montefeitro, das Gebartsland des redend eingeführten Geistes, ist die hohe Gebitgsegend zwischen den Quellen der Marcechia und Foglia, an der Grenze von Romagna und Tozana. Es liegt gerade zwischen dem Monte-Coronaro, in dessen Nishe die Tilter entspringt, und der Statt Urbino.

Und sprash: "Hier rede du, 's ist ein Lateiner."
Und ich, der schon bereit die Antwort hatte,
Begann d'rauf sonder Zögern so zu sprechen;

- 36 "O Seele, die versteckt du weilst dort unten, "Es ist nicht und war nimmer dein Romagna "la seiner Zwinghert'n Herzen ohne Krieg noch; "Doch offenbar verliefs ich dort Jetzt keinen "). "Rave ana steht, wie" stand seit vielen Jahren.
- "Es horstet da der Adler von Polenta, 42 "So daße er Cervia deckt mit seinen Schwingen?). "Die Stadt, die einst so lange Stand gehalten "Und der Franzosen blut'ge Leichen häuste 8).

<sup>(6)</sup> Siehe die hattoriebe Skirze 900 am Schluuse diese Gemages.
Das Weppen der ober erwiktner Poleatat's wur ein Aller, halb weiß auf blünen und halb reih auf geleisem Felde. Auch und das Skirdtene Cervia entrechte aich der Endidud der Poleatat's, dem wir indem doct im Jahre 1920 Bernardiet. Ontwick ist der Schleiber der

<sup>8)</sup> Diese Stadt ist Forli, welche schon im Jahre 1281 von Johnones von Appia mehrmals fruchtlos angegriffen worden war. Im folgenden Jahre knöpfte derselbe Verständnisse mit einigen Einwohnern der Stadt an, sie wurden aber von Goldo von Montefeltro überführt und bestraft; indels onhete sich Johannen mit seinem, größtentheils aus Franzosen bestehenden Heere der Stadt. Guido, der sich zo schwach fühlte, nahm zur List seine Zuflucht. Er öffnete das Thor, ports rolls genannt, welches jene Verräther dem Feinde zu überliefern versprochen hattee, und ging mit seinen Kriegern und dem größten Theile der Einwohner aus der Stadt, in welcher er nur Weiber und Greise zurückliefe. Johannes zog ein, stellte aber einen Theil seines Heeres an einer Eiche außerhalb der Stadt auf. Diesen Theil griff nun Guido unversehens an, zerstreuete ihn uod stellte seioe Krieger dann so auf, dass man sie für den zurückgelassenen Theil des püpstlichen Heeres bielt. Bald war Guido unterrichtet, dass die Franzosen in der Stadt sich dem Trunke überließen; sofort brach er in dieselbe ein und richtete ein forebtbares Blutbud an. Vielen, welche zu ihren Pferden eilten, hatten die Bürger auf Guido's Befehl Sattel und Zügel entwendet, Andere, die nach der Eiche flohen, wurden von der dort nofgestellten Schaar erschlagen, hurz, die Niederlage war vollkommen. Dem Guido Bonatti, des Grafen Astrologen, wird der Rathschlag zugeschrieben, er war auch selbst thätig, besonders in der Pflege der Verwundeten, aud erhielt in der Schlacht eine Wuode. (Siehe Ges. XX., Note 24.)

"Weilt unter'm Schutz' anjetzt der grünen Klauen 9)!

"Verucchio's alten Fanghund und den neuen, "Der einst so schnod' verfahren mit Montagna,

48 .. Sicht man, we sonst sie pflegten, bissig wüthen 10).

Eine laschrift, die an Dante's Worte erinnert, ward zu Forli auf das Grah der Gefalleuen gesetzt: Arbitratu Quarti Martini Pontificis Remani Johannes Appear Dux Francisc exercita in Italia militans, Forlivian praelio utrinque dato introiit, qui max Populi descanoribus repulsus est, cujus orto millia praeliantium cum en perierunt, quorum due millia selecta carpora hic jucent, Duce Forlivennum Guidone Feltrane

"Auf Besehl des Popstes Martin des IV. drang Johann von Appia, der "französische Feldherr, der damals mit einem Heere in Italien Krieg führte, noch "gelieferter Schlacht in Forli ein, ward aber bald von den Vertheisligern des "Volks vertrieben, 8000 seiner Streiter blieben, 2000 auserwählte Leichen ruben "hier. Diefs geschah, als Guido von Montefeltro Heerführer der Forlio-"venser war

Annales Forlie. pag. 194. et seq. Giov. Villani Lib. VII., cap. 81.

9) Das Wappen der Familie Ordelnffi, welche, wie aus der geschichtlichen Skinze zu ersehen, um's Jahr 1300 in Forli die Oberhand hatten, war ein grüner Lowe, mit der obern Hälfte in goldenem Felde, in der untern Hälfte 3 grune und 3 goldene Streifen. Insbesondere hatten die Ordelaffi eben damals ihre Macht durch Vertreibung Conrad Montefeltro's, Grafen von Pietrarabia befestigt. (Annales cesenates, pag. 1117.)

Vorzöglich michtig unter ihnen war Searpetto degli Ordelaffi, den wir schon hei der Belagerung von Cautro novo kennen gelernt haben, dessen Gebeimschreiber Dante, der Sage gemaß, während seiner Verbannung einige Jahre hindurch gewesen sein soll und der auch später im Jahre 1302 als Feldberr der Weißen gegen Florenz erscheint. Benvennto von Imola nenat den damaligen Machthaber in Forli Sinibaldo degli Ordelaffi

10) Dante deutet bier auf Malatesta, den Alten von Vernechio, und seinen Sohn Malatestino, genannt del occhio, weil er einängig war, welche sich durch Hinterlist und Grausamkeit unter den Tyrannen von Romagna ausgezeichnet zu haben scheinen.

Bruder dieses Letzteren waren Johann der Lahme, Gemahl der unglücklichen Francesen, Paul der Schöne, ihr Geliebter, und Pandolfo, an welchen zuletzt die Herrschaft kam

Die Malatesta's, Besitzer des Schlosses Veruechio, unweit Rimini, waren von der, eines Hauptes bedürftigen guelphischen Partei jeuer Stadt in dieselbe gerufen worden. Das wechselnde Schicksal dieses Hauses am Schlusse des 13. Jahrhunderts und seine Kimpfe suit den Pareitati's bis zu deren endlicher Vertreibung 1295 weis't die historische Skirze nach. Der etwas sagenhafte Eingang der Annales Riminenses und Benvenuto von Imola berichten über diese letztere Begebenheit Folgendes: "Ungeschtet der scheinberen Versühnung "Die Städt' am Strand' Lamone's und Santerno's "Regiert der junge Löw' aus weißem Lager, "Partei von Mitternacht zu Mittag wechselnd 11),

der Parteien dauerte die Eifersucht fort. Niemand ging ohne Waffen aus, jede Partei zog Söldner in die Stadt, und die Parcitati riesen den Grasen Guido von Montefeltro aus Urbino, wo er sich damals aufbielt, zu Hulfe. Ein Zufall führte indes den Ausbruch berbei. Ein Esel, der nach einer Eselin auf ifem Gemeindeulatze schrie, regte die ganze Stadt anf, so daß Alles zu den Waffen griff und jede Partei die Gassen versperrte. (Far serragli nannten es die Italiener.) Malatesta, der von der möglichen Ankunft des Grafen Guido unterrichtet war, nahm zur Hinterlist seine Zuflucht. Er sei nicht Veranlassung dieses Kampfes, sursch er, derseibe sei ihm schmerzlich und unangenehm. Messer Parcitati liefs sich zu unterkandeln bewegen, bald kam der Friede zu Stande. Das Valk trug beide Häupter auf den Schultern und rief: "Vienn, rieun i Signori!" Alle Söldner sollten fortgeschickt werden, und Messer Parcitati schrieb die Hülfe des Grafen Gui do ab. Aber wie der Annalist nun sagt: "Pilatus et Herodes facti eint unici," Malatesta erfüllte den Vertrag nicht. Einen Theil seiner Söldner verbarg er in den Häusern, den andern sandte er gen Verucchio, er kehrte aber auf seinen Befehl schon am Abende wieder um und drang am Mitternacht mit dem Rufe: "Es lebe Malatesta und die Guelphen; Tod den Parcitati und Ghihellinen!" in die Stadt ein. Die überraschten Pareitati wurden vertrieben, Montagna Parcitati ward gefangen und von Malatesta seinem Sohne Malatestino zur Aufbewahrung übergeben. Einige Zeit derauf fragte er diesen: "Was hast du mit Montagna gemacht?" Herr!" antwortete er, "er ist in gutem Gewahrsum, so dals er, obgleich nabe am Meere, "sich nicht ertrinken konnte, wenn er auch wollte." Da aber der Vater bestimdig mit derselben Frage in ihn drung und zuletzt spruch: "Ich sehe schon, "du weist ihn nicht aufzubewahren," so liefs Malatestino seinen Gefangenen im Kerker ermorden. Za dem Vertriebenen sprach Graf Gnido: "Wilkommen, Herr Perdecitade!"

(Stallereferer) (Assaire Ranisman Mant, et B. ser. Th. XT., page S94, et sp. Assas Ser. Ta. X.III., pp. 156, et sp. Berenset d. Inside.) Die Thelmahme des Greifen Guide het uitelt Emahrchenicites, die er elex un jeer Zeit. In der Kriefe mangelobth, die der Gregoden miedeglecht unz. Vergleicht Neis 13. 11 Innis, um Santernas, amf Faeran, um Lamara gebegns, standen umf Jahr Scharternas, mark Faeran, um Lamara gebegns, standen umf Jahr Scharternas, dem Santernas, ander Kriefen Scharternas, dem Weige eine weifer Edes umz. Obgleich von Haus aus Ghibellia und auch in Renangen ein treuer Verfeichter brechte, diester er dech auf der Mattgareite der Appearinas mit gleicher Treue dem gerighischen Fiberan aus Bunkburkir, weil sein Varie Teter Pagant, der ihn unsüngtig histoffech, in dem Schatze der Faertnütschen Gemeindersdarch gete Verwaltung wire Enkinft vermeht latte. Am diesen Grande glünsteht d., die Weter des Origniais. Sonwer und Wattern'in Midag um Mitalenicht.

"Und die vom Savio wird bespilt zur Seite, "Gleich wie sie zwischen Eb'ne liegt und Bergen, 54 "Schwankt zwischen Zwisgherrschaft und freiem Wesen 12), "Jetzt fieh' ich an dich, wer do bist, zu künden, "Sei unerbittlieher nicht als die Andern, "Wenn sich dein Nam' behanpten soll auf Erden."

"Wenn sich dein Nam' behanpten soll auf Erden." Nachdem die Flamm' auf ihre Weis' ein wenig Gebraust, bewegte sie die spitze Zunge

60 Bald hin, bald her und hauchte d'rauf diefs Wort aus:

"Wenn meine Antwort ich gerichtet glaubte

"An Einen, der zur Welt zurück je kehrte,

 Cesena am Savio batte bald der einen, bald der andern Partei angehört; wir finden Malatesta's. wir finden Montefeltur's in ihr als Podenta's.

Gegen das Ende des 13. Jahrhunderts schien indefs Galassio von Montefeltro, Guidu's Vetter, seine Herrschaft befestigt zu haben, da er lebenslänglich im Besitze der Stellen als Capitann und Podesta hlieb; er sturb aber im Jahre 1300.

im Jahre 1300.
Nach seinem Tode ging die Prodesteria nuf Überto Malatesta über, und obgleich Federigo von Montefeltro, Guido's Sohn, Capitann wurde, so sehen wir doch auch denselben sehon im folgenden Jahre wieder vertrieben, so daß feste Aliemberrschaft in Cesena nie Wurzef füssen konnte.

Eine Vorstadt von Cesena, genannt Murata, lag auf dem Berge; schon im Jahre 1165 finden wir einen Friedenschlofs zwischen den Burgera und dem Vorstädtern auf dem Berge. (Annales Cernates Mer. rer Ital. ser., pag. 1990 et eq.)

"So wurde mehr nicht diese Flamm' erzittern; "Doeh weil, wenn anders Wahrheit ich vernommen, "Aus diesem Grund' noch Niemand heimgekehrt ist, 66 "Antwort' ich jetzt dir ohne Furcht vor Schande <sup>13</sup>).

13) Die Seelen der Verdammten haben in diesem Kreise immer noch den Wunsch, rühmlich grenant ond in's Gedichteifs der Menschen zurückgerufen zu werden; aber aus eben diesem Grunde wünschen nie geheime Unthaten, wie es hier noch dem Folgenden der Fall ist, den Augen der Menschen verborgen zu sehen.

Wir haben Guido verlassen, als er im Jahre 1282 oder 1285 sich der Kirche

unterwarf, woraof er als Verbaunter nach Piemont ging.

Im Jahre 1298 beriefen ilm die von den Guelphen het berünigter Ramen ab der Gefingsnechmung der Gefingsnecht ig elin no sche Fleis und ernansten ihn num Fode to und Capitan i. Ungeschercht durch den pleifelden Binnspruch, der hin und seue game Familie tut, erstheidigte en werten die hin novertrate in den beschlieften Schlösern gelang en ihm, derselben diese abereiten fin den beschlieften Schlösern gelang en ihm, derselben diese aberevollten Frieden zu erkünfele (1293).

Gegen Ende des Jahres zug er wieder in Urbine rie, wahred-einlich anter den Schutze des domain nichtigen Bender von Romagne. Unter Gelerstitt,
1284 versibnte er ich mit der Kirche und erhört im Neupel, wo der Papat
Hei Heit, die Jahreshein, webei him nigelich seine lange gefenzen gehaltene Schte friegegeben werden. In Jahre 1286, unter der Regierung Benfen VIII, den piptlichen Legetze und nicht sehn Midfollen der gehöring fleste VIII, den piptlichen Legetze und nicht sehn Midfollen der gehörlichen Pertir seine Beitzungen in Ferli und Cereau wirdergegeben, diese Heritation jeloch im Februar 1296, das noch Feter's Abschrauße der Feldick ein piptlichen Illedic sich gesindert histe, wiederun ensiet, viellecht desse wegen der oben Note 10 erreichten Teilnahme densiehen auch flar wer aus er Hindelt, (Anisala Generaus) Am Schause dieses Jahres micht (Werstelle 1290) vert Grafen Merssmite in erteitlich, bis er 1228 stahe, has er urt dar diffentibet Filtern mit im der erteitlich, bis er 1228 stahe, has er urt auf dieffeltibet Filtern mit im Ger erteitlich, bis er 1228 stahe, has er urt auf dieffeltibet Filtern mit im Ger erteitlich, bis er 1228 stahe, has er urt auf dieffeltibet Filtern mit im Ger erteitlich, bis er 1228 stahe, has er urt auf dieffeltibet Filtern mit mit der

Cariches de Jahre 1950 – 1989 fült ma der Kreuzug Basifus VIII.
gegen de Calonaris (dués Georga XX., Not 5) Nuckéen derrolle mis sciene Kreuthivern Nepi ingennemen hatte, walte er auch die angemein forte Burg Pensetzin (Feltertria), den deringe zubeildenst der Colonna\*), codorn. Bei der Schriefplett eine gewähnung Angelfi siet er, so den Vergerbeitung und der Schriefplett eine gewähnung Angelfi siet er, so den Vergerbeitung von bevergen, Basie den Balta zu geleze, wie er sich der Verte bemächtigen kinner. Graide entschaftigte sich daniel, dieß er dem welllichen Troben entstept hohet; ab her Basifus mie eine Pfeitt des Gebermund derson medte und ihn Abandican versyend, as lede er sich fings um der Vertang sommen werden. De Basifus am sicher Ecklünge generg, bat tieß Gülde "Vom Strick' umgürtet, abzubüfsen hoffend, "Und sicher wär' effüllt mein Hoffen werden, "Wenn nicht der Großpfalf war, (bekomm's ihm übel!) "Der mich in meine frühr'e Schuld zurückwarf. 72 "Wie und warum, sollst du anjetzt vernehmen.

"So lang" als ich in Fleisch und Bein noch webte, "Dem Erbtheil" meiner Mutter, übt' ich Thaten, "Die löwenartig nicht, nein, füchsisch waren 14).

Die Colonna's aber, nunmehr, mit Recht oder Unrecht, anch für ihr Leben fürchtend, zerstreuten sich in alle Länder.

Noch führt ein Chronist an, daß Guido sofort darauf in eine schwere Krankheit verfallen und an derselben gestorben sei. Die Theilnahme Guido an jener Begebenheit beraht auf dem Zeugnisse

Die Theinshune Ginido's an jener Begebenheit berüht auf dem Zeugmisse zweier gleichreitigen Schriftsteller Ferreto von Vieenza und Fra Francesco Pippino von Bologna.

(Muratori ser. rer. Ital. Th. XI. pag. 741, und 970.)
Dagegen spricht Villani nicht davon, obgleich er der Einnehme von Pe-

Dagegen spricht Villani nicht davon, obgiech er der Eunahme von Penestrino und der Treubrüchigkeit des Papstes Erwähnung thut. (Villani Lib., Cau. 23.)

Ds eine Fra Fippin ode Sache mehr im Vorübergeben berührt, Ferreto bingegen beide under seine sagnachstellen Animasiria gegen der Fippin die beiden der Animasiria gegen der Fippin der Sache der Sa

14) Daß Gnido besonders durch Kriegslist berühmt war, beweis't außer mehrerem oben Angeführten eine Stelle aus dem Ananlisten von Forli, wo es heißt: "Er habe sich verlassen in consiliis, culliditate et artibus per jam gestes victorias "fleiteter adeptus, auf seine Anschläge, seine Verschlagenheit und die knart, die

- "Die list'gen Streich' all und geheimen Schliche "Verstand ich, Ihre Kunst so trefflich treibend, "Dafe J'ech mein Buf denne zu der Erde Friden
- 78 ,, Dafs d'rob mein Ruf drang zu der Erde Enden. ,, Doch als an jenem Zeitpunkt meines Alters ,, Ich angelangt mich sah, wo Jeder sollte
  - "Einzieh'n die Tau' und seine Segel streichen,
  - "Ward, was mich erst erfreut, mir jetzt zuwider, "Und reuevoll bekennend meine Sünden,
- 84 "Hatt' ich (o Weh' mir Armen) mich gerettet.
  - "Das Oberhaupt der neuen Pharisier, —
  - "Gauz nah' bei'm Lateran in Krieg verwickelt,
  - "Und nicht mit Baracenen, noch mit Juden;
  - "Denn Christen nur allein hatt' es zu Feinden, "Und keiner war bei Acre's Sturm gewesen,
- 90 , Noch als ein Kaufmann in des Sultans Landen 16), --
  - "Nicht achtet' er in sich die heil'ge Weihe,
    - "Nicht das erhab'ne Amt, in mir den Strick nicht, "Durch den sonst mag'rer ward, wer ihn getragen.
  - "Nein, wie einst Constantin dort im Soraete
- "Silvester rief, vom Aussatz ihn zu heilen 16), 96 "Also begehrte Dieser mich zum Meister,
- "Dass ich ihm stille seines Hochmuths Fieber,

<sup>&</sup>quot;er bei früher errangenen Siegen sich zu eigen gemacht hatte." (Annales Fort.

jue, 15(a)

Dieser Verwurf ist um so beifender, du wenige Jahre vor dem Krenzauge gegen
die Colonna's (1260) Acre, das lettet Bositulum der Christe im Orisat,
gridliet war. Doch umfis som Bosifica sur Enkelstollingen geinzimsen, dies er
die Christabelt, doweld vergeldelt, sur Hildfeindung feir die bedräugte Statt und
gefehrder latte. Der Bundein die des Serze erans während der Kreiges warde
kareliske viesette verjekt. In zween zill, milderte dieselben für der Verstelans
Artikal beschienkt.

<sup>16)</sup> Nach der damals gangbaren Sage hatte sich Papet Silvester vor Constantin's Verfolgung (\*) auf den Soracte flüchten missen. Doch als der Kaiser am Aussatz erkrankte und von seinen Wundergaben hörte, sandte er zu ihm, und Silvester taulte ihn und beilte ibn zugleich von seiner Krankheit.

"Und fragt' mich d'rob um Rah; doch ich versimmue, "Denn eines Trank hen schien mir seine Rech "Und Jener d'ranf: Lafs nicht dein Herz verzagen! "Ich sprech' dich los für jetzt; doch du belehr' mich, 107 "Wie Penestrino's Burg ich brechen möge. "Den Himmel kann ich differn und verschließen,

"Das weißt du ja; dazu gibt's zwei der Schlüssel, "Die jüngst mein Vorfahr nicht gar boch gehalten <sup>17</sup>). "Da trieben an mich die gewicht'gen Gründe, "Weil Schwisse biese wie schlieden der gehalten bleichten."

"Weil Schweigen hier mir schien der schlimmste Rathschluß, 108 "Dafs ich begann: da du mich, Vater, reinigst "Von dieser Süud", in die ich jetzt muß fallen —

"Ein lang Versprechen und ein kurzes Halten "Wird auf erhab'nem Stuhl' dir Sieg verschaffen. "Franciscus suchte d'rauf mich, als ich todt war, "Doch einer von den schwarzen Cherubinen 18)

111 "Sprach zu ihm: "" Ho!" ihn nicht, thu' mir nicht Unrecht!
"Der muß hinab zu meinen Schwen kommen,
" Weil er gegeben hat dem Rath des Truges,
" Seidem ich ziets im Haar ihm bin gelegen.
" Wer nicht berreit, den kann man los nicht sprechen,
" Und nicht kann man zugleich berruft und wollen.

220 "Dieweil der Widerspruch es nicht gestattet."" "O Weh" mir Jammeradem! wie ich erbebte, "Als er mich pack! und zu mir rief: ""nd. dachtest "Vermuthlich nicht, daß ich Logik verstände."" "Zu Minos trug er hin mich, und der schniegte "Den Schweif acht Mal gich an den harten Rücken."

17) Colestin V., der so leicht der Gewalt der Schlüssel entsagte. Die zwei Schlüssel St. Petri fioden wir im Purgatorio wieder.

18) Ein Schräftunger Ausger bemerkt, daß, wie neum Soere Engel den neum Himmelskreisen vorstehen, so auch die Gefallenen aus dem entsprechenden Chort dem entsprechenden Höllenkreise. So steben dem achten Himmelskreise die Cherubinen, dem achten Höllenkreise die gefallenen (sehwarzen) Cherubinen vor.

- 126 "Drauf, sieh vor grußer Wuth in jenen beißend, "Sprach er: """der Flammenbill" ist Dieser schuldig"" 18). "Drob bler, wo de mieh siehet, ich his verloren "Und so unwallt in Herzeleid einhergeth". Nachdem er seine Red" also vollendet, Entfernte sich mit Wehgeklag" die Flamme, 312 Das soitze Horn verneigend und bewegend.
- Wir gingen weiter, ich drauf und mein Führer, Am Riff hinan bis auf den andern Bogen, Der über'm Schlund sehwebt; d'rin mit Pön belegt wird, Wer, Spaltung stiftend, selbst sich Last bereitet <sup>20</sup>).

 Durch jenes stumme Zeichen deutet Minos den Höllenkreis an, zu weichem der Sünder bestimmt war; durch diese Worte die Bulge.

20) Hier ist zugleich ein Connectto verborgen, das im Öriginale noch n\u00e4her liegt. —— Indem man apaltet und trenet, p\u00dfregt man sonat eber einer Last sich zu eutlefigen; diese S\u00fcnder aber (die Uuruhestifter) helnden sich nur dodurch das Genissen noch mehr.

\*\*\* Historiche Shine. De sowell bir als im Geong XIV. der Pergitorium der Begrebeiter uns Bennag an speciali gestellt wich, se diefte einem Lorent der Begrebeiter und Bennag an speciali gestellt wich, se diefte der Samme Lorent Lorent der Samme der Samme Lorent Lorent der Samme Lorent Brücken 1974 – 1902, wirder hier in Frage kommt, sich kare Utwerfelt zu erlangen. Bereibeit ist die in sie den digstückten Quellensteilstellern, welche im Murstwer's Seriejt von 11 na. hagewordt sind, theil kare Lorent der Samme der Samm

Romagna prougle mit ciner Ruthe groter and kinder Stüde. Unter jour das are chose: Bolegans, Imols, Fenans, Feril, Cettens, Raveans, Rimini, auter diese Berttinore, Cervia, Ferlimpopoli etc. Nicholem ginnen meter dem Landeled des nichtigens Gereichter der Grafe von Centra-ginnen meter des Landeled des nichtigens Gereichter der Grafe von Centra-lesi, die Traverane, der Pagnal etc., welder jedech nicht mit frynd einem der stöllichen Gereinsenen in Verheidung getteren unter

Auch hier hatten jedoch leider die naheilvollen Parteinagen der Gnelphen und Ghihellinen Platz gefunden und besonders von Bologna aus unter den Namen der Geremei und Lamberts aus über die Provins zich verbeitet.

Am 2. Juni 1274 nimlich wurde die Partei der Lumbertausi oder Ghibeilinen, 12,000 — nuch Gbirardacei's Angobe, der sich hierbei anfarchiras lische Nachrichten bezieht, 15,000 — Köpfe sturk, durch ihre Gegaer, die Geremei, aus Bologua vertrieben. Oh die romantische Begebenheit der Imelda Lumbertausi, deren Geichter Bosofasio Geremei von ihren Brüdern bei hr äkernacht und ermoedet word — wie Ghirrofacci erzählt — hierus die Veranlaksung uns, Juser ich delingstellt. In dem eigentlichen Quelleuschriftstellern finde ich nur, duff die Gere mei einen Kriegsung gegen Ferli bei dem 
Valke durchgesetts hattet, dem die Lam hert harz is unbetrebben selekten, weil 
kei der Ferli verieren befromstel waren und lieber gegen Modarus, das sein 
kanne fin der Stelle kons, den sith dere Vertrebung endigte.

Die Verfriebens nachten und finden Aufünhne und Schutz in den ihme befreuden Städten, und wührend die Diel spiener ist in Innell's und Biging nes es all 10° versicherten, bieleit sich ihmen gegenüber ein michtiger Bindicht. En bestude versicherten, bieleit sich ihmen gegenüber der michtiger Bindicht. En bestude Cestun, aus versam und Rimini aufmehten. In letzteren beiden Stilden hatten die Polent\* und Naltatzta\* die Oberhand, zwei Geschlechter, die sich zwar der garbijdenber Tutte sählen, ein des zwei es die Birdichtigun ihrer zu der garbijdenber Tutte sählen, ein des der, des "der, wenn es die Birdichtigun ihrer

An der Spitze des Bundes der Lumhertunzi stand der tapfere und kriegserherne Graf Guido von Montefeltro, der hier redend eingeführte Geist, der nicht ohne Grund Romuens das seine nennt.

Bei Ponte S. Procelo, zwischen Faenza und Imola, erfocht Graf Guido im folgenden Jahre (1275 im Jam) einen großen Sieg über die Geremei, bei welchem sich die Faentiner sogar des Carrocio's von Bologna hemischtigten.

In demselben Jahre fielen sodann anch Cervia und Cesena in die Hünde der Lamhertazzi. Aus letzterer Stadt vertrieben sie Malatestu von Rimini und führten die verbannten Mazolini zurück.

Deinste sire indet im nichten Jahre Forti sehnt in nudere Hinde gefülen, Durchet kriefindes ich zwei angerebene Gerücheiten, die Ordelaffi im Argugliais. Zwod Mitglöder derreiben wuren nach der Einnahme von Green zu Perlaret in derstehn bettellt werden, und gegen das Einde diere Preisie hinden wir diese beiden Histore und er Spätze der Ghitelltien zu Forti. Gleichden wird dere beiden Histore und er Spätze der Ghitelltien zu Forti. Gleichden wird der Berüchten der Geleichten der Greinen gegen Forti.

und Guglielmo wurden in den Thurm des Kaisers zu Cesena gesperrt und in der Nacht heimlich bei Seite geschafft (1276).

Guido nahm das Jahr daranf nuch Rache an Reiner von Calholi, er belagerte seine Burg Calboli und bes sie aus sieben Maschinen Tag und Nacht beschießen, so dass sie ungeachtet der Unterstützung der Bologneser, die Reiner 12000 Pfund zur Befestigung des Castells gegeben hatten, sich endlich ergeben musste, worauf sie Guido vom Grund aus zerstoren liefs (1277).

So standen die Sachen in Romagna, als Nicolans III. den papstlichen Stahl bestieg und durch eine glückliche Unterhandlung mit Rudolph von Hahsburg eine wichtige Veränderung in der Stellung der Provinz herbeiführte. Lange schon hatten die Papste Auspruch auf Romagna gemacht; Nicolaus erlangte von Rndolph, der sich nicht gern in italienische Händel einließ, eine formliche Anerkennung jener Ansprüche, so dass fortan die Rechte, wie sie der Kaiser geüht hatte, in Romagna auf den Papst übergingen und Städte und Adel ihm den Eid der Treue schwören mußsten.

Um diese Rechte zu üben, hatten seitelem die Papste einen Statthalter unter dem Namen "Gruf von Romagna" in der Provinz. Ihm zur Seite stand der Legat mit den geistlichen Functionen; doch waren zuweilen auch beide Aemter

in einer Person vereinigt. Nächstelem scheint eine Art Hofgericht des Grafen unter dem Namen: "Judices generales" bestanden zu haben. Bei passender Gelegenheit wurde Parlament oder Versammlung der Städte und des Adels unter dem Vornitze des Grafen gehalten. Diese einzelnen Stände waren darum nicht weniger frei als früher, nur dass an die Stelle des entfernten Kaisers der nühere und darum meist einflußreichere Papst getreten war. Aber auch die Macht der Grafen war nicht bedeutend, wenn sie nicht gerade Heeresmacht im Lande hatten oder auf eine einflusreiche Partei sich stützten.

Uebrigens wurde diese Macht größtentheils zur Erhaltung des Friedens und

der Versöhnung der Parteien gehraucht, wenn gleich beides meist nur auf kurze

Im Jahre 1278 erschien Berthold Orsini\*), des Papstes Neffe, als erster Graf, und Cardinal Latino, ebenfalls sein Neffe, als Legat in der Provinz und erlangte die Unterwerfung sammtlicher Gemeinden an die Kirche.

Im folgenden Jahre (1279) versöhnten diese Manner die Parteien zu Imola. Faenza, Bologna und Ravenna und bewirkten die Zurückberufung der Verbunnten, namentlich der Manfredi zu Faenza, der Traversara zu Ravenna und der Lamhertazzi zu Bologna, an welchem letzteren Orte Berthold selbst Podesta ward.

Aber nicht lange danerte diese Eintracht. Die Lamhertaggi - so wirft ihnen der, den Geremei sehr günstige Matthaeus de Griffonibus vor begnügten sich nicht mit der Rückkehr in die Vaterstadt, sondern verlangten die Häifte der Aemter. In Folge dessen entstand ein Tunnit, der sehon am 21. December desselhen Jahres die abermalige Vertreibung derselben nach sich zog.

Berthold citirte hieranf die Commun von Bologna, die Partei der Gere-

<sup>&</sup>quot;) Ghirardacci führt zwar eine Urkunde an, werin ein gewisser Thomasins schon zu Innoes az IV. Zeiten Graf von Roma gna genannt wird; jedoch war diese Würde gewife erst von Bertheid an eins bleibende.

Um diese Zeit ereignete sich eine, den Geremei günstige Begebenheit. Die diese Zeit erwigen Lumhertazzi hatten sich diells nach Forlit, theils nach Foenza zrückgezogen, in letzterer Steller festen sie den Tebadello Zanbrasi zur Rache, und dieser überäckerte Faenza verrätherisch in die Hände der Bologecser (den 24. Auzust 1290).

Noch schlimmer für die Lamhertanzi war es aher, daßs nach Nicolaus III. Ableben (12\*9) Martin IV., ein geborener Franzose, den pöpstlichen Thron bestieg (d. 8. Mürz 1281), der, gonz im Interesse der guelphischen Partei, sich entschieden gegen die Lambertanzi erklärte.

Berthold, in seiner friedlichen Wirksanskeit ferner nicht gehalten, verliefe die Provina, gab den Geremel ähre Gelißeln aurück, führte jedoch die Gelißeln der Lambertanzal, mit denen er nicht einig etworden war, mit sich anch Rom.

Der Gesucht deur Lexitore erhölt zu den Heftager der Papter zu Urbien ungünzigen Bechedis, und der in die Provins die Grogenstellt in Innavon Applia (Andere conten ilm van Epps oder Eb), deschild ein Franzentung der Schauser und der Schauser der Schauser und der Extra in und von Geich von Montefelten, side er Reungang arisans. Sien Ferdenung unterstützt er derch die sabbeiden Here von geiderstablis aus Frantisch der Schauser und der Schauser Greicht zu die Schalt.

im Laufe des Jahres 1281 unternahm Johannes aweimal einen frucktioern Zag gegen Ferlij, und den no frucktios wer eine Angriff auf die Burg Traversars, das Stammachkols der damuls wieder vertriebenen Häupete des Guelphen aus Ravenan, von denem Willelm Traversarst damails Podesta zu Fori war. Am 2, Mai 1292 endfich benehte Guido bei einem verweckten Angriffe auf Fori dem Johannes eine bedetenden Niederlege bei.

Indels trat, wie es scheint, der größeren materiellen Macht der Gerem eil gegenüber, Ermüdung bei den Lamhertunzi ein. Schoe im August 1232 gegaben sich die Gerafen Castraeare der Krieche und überlichen dem Grafen von Romagna ihr Schlofs, das bierunf Jahre lang ein Hauptstättspunkt der pöpstlichen Macht in Romagna hiefe.

Im folgenden Jahre 1283 fiel Cervia durch Verräthere in des Grafen Hände und es ergaben sich endlich auch Cesena und Forli der Kirche.

Die Cardinile Fra Giscommo von Ascolinnd Jacoh Colonna, vom Papste genandt, lieben ihre Mauera niederrelica, und allenhalben wurden die Ghibellinen vertrieben. Ungewifs ist es, oh Guido von Montefeltro damals auch der Kirche sich unterwarf, wie der Forlivenser und der Gesenster Annalist behauptete, oder nach Vilani's Angabe erst im Jahre 1285 unter dem Poutificate Ho-

So schien denn die päpstliche Herrschaft und der Sieg der päpstlichen Partei gesichert; doch bald wurde die Macht den nibern Papsten den einzelem Macht-habern lättiger, all die des entfernteren Kaisers gewonen uur, und dau un so mehr, da nach Martin's IV. Tode (12%5) die folgenden Päpste wieder mehr ihre alte vermittelnde Stellung eingenommen zu haben schienen.

Der Graf von Romagna\*) übersiel jedoch Malatesta, als er gegen Rimini sog (den 27. Juni 1287), mahm seinen Sohn Johnan Malatesta, den Gemahl der unglicklichen Franszeca, gefingen und nötligte auf diese Weise die Verbindeten zum Frieden und zur Zahlung einen bedeutenden Lösegeldes für Johannes.

Bald darauf sah sich jedoch Malatesta selbst genöthigt, den Schutz der Graßen anzurufen, denn er wurde aus Rimisi vertrieben, und selbst das Schlofs Monte Scotolo, das sein Sohn Malatestino behauptete, von den Riminensern eingenommen (1288).

Im Jahre 1289 trat Stephan Colonna, von Nicolaus IV. gesendet, sein Amt als Graf von Romagna an and versuchte die Räckkehr Malatesta's zu

Während seiner Anwesenheit in Rimini versöhnte er die Parteien, sandte aber, wie es zu geschehen pflegte, Malatesta und seinen Sohn noch anf einige Zeit in die Verbannung.

Elinjar Zeit darsuf entstand ein Streit zwischen der Diemerschaft der Podetat Orse und der des Marchalds der Gerfang, der sin nigeren Sohn war, Martin Cataldo, der Tährer der Volken, ließ die Volkspiecke auschlagen, und das vernammelter Volk rücke gegen der Inhalt erd erneinnet ver, wode Graft hauste, und hitte ihn eingesommen, wier micht Montagen der Parcitatt- micht zeit zwen Hinspiere ferd Kilbellingen zu Raim im - ermeinfelen Litzt – die Zeit etallt were Hinspiere ferd Kilbellingen zu Raim im - ermeinfelen erneit weren der der Streit der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Graft benanze jelecht dere Wilfernahe, finhte die Maisterste'n mit ihren Gefalge durch der Hinspiere im der Statt die und Beweißigte so der Volksprzzie, derne

<sup>\*)</sup> Ob dieser zoch Jahann von Appla war, habe ich zicht ernitteln können. Zwischen ihm und Stephan Colonna wird von den Quellenschriftstellern keiner namhaft gemacht.

Anfahrer Martin Catalido er gefangen nahm und, nachdem dereibe auf der Felter einen beshichtigten Vermit gegen den Greine gestanden batte, suffanjen lich. Die Stadt wende dermat aller über Beckte und Jasinskichton für verhaufge aller und Anderen dells Mostag nam Pedesta und de Rector bestellt, den ableit und Anderen dells Mostag nam Pedesta und Rector bestellt, den erwähnten Mostagna di Parcitati nicht zu verwechede ist (den 34. Juni 1300).

Von Rimini zog Stephan med Ravenan, und verhangte die Uebergabe der Herrechaft der Statt and dieser Festungswerke von den Brüdern Ostasio und Ramherto Polenta, von deme ersterer Podesta daselbst war. Diese aber, ein gleiches Solidasid wie die herrechende Partei in Riminis befindetand, kanen dem Grafen zavor und erregten einen Tumult, in dem sie ihn und seinen Sohn, den Marzechall, gefangen nahmen (den 18. Norbr. 1200).

An denseiben Tage entstand zu Imola ein Zwist zwischen Alidosio, dem Haupte der Ghibellinen, und den Nordoli's, den Häuptern der Gnelpben daselbst. Die Bologneser kamen Letzteren zu Hilfe, vertreben Alidosio und seinen Anhang aus der Stadt und zerstorten ibre Verschanzungen.

Indéh hatte die Gefingenonbaumg Stephan's den Sichen im Ron gan einen dem Vermäung gegeben. In Paran entstand sird in Auchbeich dereiben ebendere Wendung gegeben. In Paran entstand sird en konheicht dereiben ebenauer Anfangs ihre Gegner, die Accarizi und Sambrari, deren sich — währsteinlich des Merches hers Verwanden eingelecke. In definant die Siche Bernardin e's von Conio angeschiessen hatten; aber bald kehrt dese festere Bert, anterdistrie von Metshard Täggni von Sonsanna und Ramberto Berthe, anterdistrie von Metshard Täggni von Sonsanna und Ramberto

Um dieselle Zeit gelang er nach Malateata, den Andrea della Montagan av neiferen und die zum Herrn der Südat zu machen um dwarbehönlich nach seine Gegner, die Parcitati, zu vertrieben. Obgleich van Stephan Colonan wieder nach Rimnin zurönlegfunkter, sebeint kim oden die bloide Gelichbeit der Rechte nicht genügt zu haben, vielmehr fladen wir ihn fortan auf der Gegenpartei des Griffen.

Auch Cerena fiel in die Hinde dereiblem Perté. Nur Forli, das ebenagie Haupt der fölkbielliren, blieft die jetzt um Kriece enn ahmu bei sich alle aus Cerena flieftligen Judices generales, so wie den Legetem Peter Satzeen auf, der von ber am einem Kraumag gegem der Fende der psylitheten Forlied vereinigtem Mecht Meinhard Pagnai's, der Polenta's und Malltetat's in die Haude, und Gallof Polenta wurde dauchst Podenta.

Aldobrandini hielt nun ein großes Parlument zu Forli und bemübte sich,

die Zurückbernsung der Verbannten zu bewirken. Es gelang ihm solches auch in Imola, dessen Besitz er zwar den Bolognes ern zusicherte, jedoch die Wiedereinsetzung Alidosio's und seiner Partei von ihnen erlangte.

Dagogen verschieß im Facana seine Thore, aus Fareld, side et die Zarichterung der Am Ire'del's forderen worde, und ex zog sich ein drobendes Ungewitter über sien Haupt zussummen, inden sich die michtigsten Geschiechter auf Stätler – unter dem Näume den Binnet und nan gas – gegen ihn verschießen. Die State der State

Capitanns generalis des Bundes war Bernardino von Montigliann.
Umsonst versuchten die Bologneser, als Vermittler aufzutreten. Statt auf diese
Vorschläge zu hören, befestigte Meinhard Pagani Faenz mit Hülfe den

Bundes, und als die Bologneser die Einebanng der neuerrichteten Festungswerke forderten, erhielten sie eine entschieden abschlägliche Antwort.

Im Jabre 1294 endlich kum ein Frieden zwischen dem Grafen Aldo brandini und dem Bunde von Romagna zu Stande (im Forli im 16, Mai). Die Faerdiner wurden vom Krichenbanne longesprochen, und Meinhard Pugani jeistete sofort dem Grafen einige Dienstt. In Fortli kehrten die Argagliesi, die ungesaktet der Versihanne jim Jahre 1296 wohl Gegner der Calbolesi gehlieben waren, uns der Verbannung zurück.

Uebrigens inderte dieser Friede nichts an der Lage der Partien nad der nieschens Stüdte nad wur daber nur ein neuer Beweis der Schwiede der päpstifschen Anselens in Roma gna, welches Al dohrnndini während seiner derpätgien Verwaltung nicht zu heben verenochte, eben ob weig als sein Nickfolgere Deter von Cornay, den der schwache Gölestin V. nach Romagna naudte
fin October 1290 in

Kurz vor der Ankunft des Letzteren wurden vielmehr die Calholesi von den Ordelaffi und Argugliosi aus Forli vertrieben, so wie Gnido Polenta, der Podesta, worsuf Meinhard Pagani zum Capitano und Podesta be-

stellt ward.

Kößige testen die Gerfen von Romngan auf, als Bonifar VIII. den apptitchen Thron benting (in December 1994). In Min 1295 erzeichen in Romagna als Graf Peter, Erzhischof von Monreale, und begann denst, seut Happtitzeiten des Bondes, Meis hard Pagnan im Mit altestinn, un nöckigen, ihre Feneticens als Capittan von Fancan und Podesta von Gesen sontier der State de

Die Grafen von Conio — unter ihnen Bern ard ino — hatten nämlich gegen Mein hard bei Peter geklagt nnd die Einebnung der Festungswerke von Faenza verlangt. Peter verbunnte die Häupter der Parteien, die Grafen von Conio, Meinhard mod Bandino von Mondiglinna, nus der Studt und ließt nich selbst sum Capitano erwählen. Hiernaf führte er die Geißeln von der Partei der Manfredi mech Castracaro, die von der Partei der Acearisi aber mech Cetenn. Unter ihnen findet nich auch ein Sohn Albrich's von Conio, der also noch fortwährend es mit den Accarisi hieft.

Hierauf begnan die Friedensunterhandlung zwischen den verhanntes Parteikingtern im Schlosse Orivii, welche auch gürcklich zum Abnehinft gedieh, worsut der Friede auf dem Markte zu Fe enzu feierlich erneuert wurde. Hier wurde auch beconders zwischen Albrich von Conio in seinem und seiner Genahlin Namen und Bruder Albrich der Mas afreid Versöhung gestielte (im Junnis).

Ein Gleiches gelang Peter zu Ravenna, wo er die Häuser Guldo's und Ramherto's von Polenta zerstören Eefs, und endlich auch in Rimini.

Indes sach diese Versöhnung war von nicht längerer Dauer als die früheren

In Frenzs entstaut ein Gruchrei "Die Forferenze kommen". Die Forferenze hammen" wurdt die des Anziert und Casis'e einerschi, Metiaher Die Forferenze hammen wurdt den des Anziert und Gestellt des Anziert des Anzierts des Anzier

Am päpetlichen Hofe scheint man mit dem den Ghibellinen günstigen Verfahren Peter's von Monreale unzufrieden gewesen zu sein, denn er wurde abgeunfen und seine Stelle durch Wilhelm Darante, Bischof von Saminiato, ersetzt. Mit seinem Auftreten erschienen die Parteien wieder mehr in ihrer alten natür-

liches Stellung; der Papit albn sich der Geleiphen am, die sich nach ihreseins zu ihn anschlassen. So die Poletzin\*, viellichtig gemeit durch ür Pertreibung zus Perf, viellichtig die Gegere der Colonan's, der Errichte Benifan VIII. So die Maitzetta's, die alle mehrende 126 die Percitati und Auffahren und der Benieher 126 die Percitation und Capitani generales Michard Papas im Gelassie ven Mostefeltre, Capitani generales Michard Papas im Gelassie ven Mostefeltre, Capitani von Cassan. Diesen Letteren mer das Krieppilis gänstig, Meinhard Papas im Genobert in Lais, singet über die Bolippiere im 30 Michard Nordell im der fahre den Alidonie und siede Perki zwich. Hiemal half der (dem 18. Mai). ma Cattierere zu Wichtensbeung der Sammachiner.

Endlich unternahmen die Verbündeten noch die Belagerung des von den verbannten Calholesi besetzten Schlomen Castron ovn. Während dieser Belagerung machten die Calholesi, von den Ravennstern, Riminensern und Berttinoronen unterstützt, einen Versuch auf Forli, drangen auch wirklich in die Stadt ein und tödteten unter Andern Thenderich degli Ordelaffi und Johannes degli Argugliosi; aber auf die Nachricht hieren eilten Meinhard Galassio und Scarpetta degli Ordelaffi von Castronovo auch Perli smick und eroberten die Studi wieder, bei welcher Gelegenheit Reiner und Johannes von Calbolo den Tod finaden (den 15.48).

Um diese Zeit verstärkte sich der Bund durch seine Verbindung mit Azzo von Este gegen die Bologneser, und der berühmte Ugnecione della Faggiola

ward von ihm som Capitano generala erwohlt

Ihm folgte im September desselben Jahres in dieser Stelle Hubert Graf Ghiazoli, Sohn Panio Malatesta's des Schönen, der seiner Partei ungetren geworden war, vielleicht aus Rache wegen der Ermordung seines Vaters durch Johann den Lahnen, den Gemahl der unglücklichen Francesca.

Mit minder wickligen Kringwasternechungen ging das Jahr 1306 hin; andworden Friedensunderhandlungen verseucht; aber ett an Aufang den Jahren 1309 nahmen dieselben eine ginatigere Wendung. Zuerst sprang Markgref Alle von den Bunde ab und verglich sich nater Vermittelung der Florentier mit den Bologsesern dahin, daß beide Theils auf Entscheidung des Pupstes compromittiten.

In Mire beganne de Friedensustriandungen swisches den Belegseren und Imme Freunder eine Rennagen diemeitung den, den Laubertraals verkhieden dem Stilden und Elden anderenis ausre Vermitzbung Fra. Angele's, Prienieren Stilden und Elden anderenis under Vermitzbung Fra. Angele's, Priensen hitze die Verhandungen swischen der Commun Belogs und des verbauten Lambertraal ihren Fertgang, webel mielett beide Thale and Marktee Virscenti, Capitas were Malikalen, dan Alberte delle Seals, Capitas west Virscenti, Capitas were der Stilden der Stilden und der Stilden Stilden Stilden und Stilden Stilden und Stilden St

Anfare der Zurückberfüng der Verbansten in alle Skälte werd indexonder wegen lunds sighniet, das diese Statt der Obbat Mattee Viscomit's med Albertis's deilt Steils zuwertraut werden sollte, ble beider Patrein gemös-Statt der Urbergebe von Innals fordens würde, dienelbe gegen Lessprechung der Stadt von silem Banne erfolgen. Nethziederweniger blich, wie man san gelteren Angelhen der Urberster alle, M. ich nach Te gan alle sen seinem Toole (1952)

All Bebelügte bei diesen Verkandlungen ersichems von Solten der Gerennei die Bologener, ihmer Poderes Ottelline Mandelle vom Mailand mil met Gapitano Blazie der Tolomei mu der Spitze; Gnide Pelents med de Comman ma Raversas, Bernardien Pelents med de Comman ma Cervini, der Gamel der Gerennei der Greisen d

tazzi der Capitanas generalis Zappetino degli Ubertini, die Commumen Cesena, Forli, Faenza, Imola und Castracero, Meinhard Pagnai, Capitano von Faenza und Imola, Galassio von Montefeltro, Capitano von Cesena, Uberto Malatestino, Graf von Ghiazoli und die Grafien von Castracaro.

Die Schilderung Dante's von dem Zustunde Romagna's na Ende des Alzhaudents ist daher um so terfündere, alse sauch in den nichtfoligenden Jahren ans Kriegeristungen und einzehen Unruben nicht fehlte, obgleich en nicht solls wireite zu seinem eigentlichen Kriege kans. (An anlez Farliv., pag. 133. Aus der Schilderung de

## ACHT UND ZWANZIGSTER GESANG.

- 1 Wer könnt', auch selbst in ungebund'ner Rede Mehrmals erzählend, g'nüglich all' die Wunden Und all' das Blut, das ich jetzt sah, beschreiben? Gewiß zu schwach wär' hier jedwede Zunge, Weil uns're Sprach' und unser Sinn so vieles
- 6 In sich nicht zu umfassen Raum bestiezen. Wenn all' das Volk unde Jeich versammelt wäre, Das zuf Apulions schicksulsreichem Boden 1) Gejammert ob des zighen Blut's Vergießen Durch Römerhand erst 2), in der Inagen Schlacht dann, Die so gewalt'ge Beut' an Ringen brachte, 12 Wie Livius sonder Irribum uns beröchtet 2),
- Wohl mit Recht neunt Dante Apnlien das Schicksalsreiche, da alle fünf im Folgendes erwähnten Schlachten auf seinem Boden oder doch um seinen Besitz geschlagen wurden.

 Als der Consul Publius Decins Mus im Jabre 455 p. u. c. die Apulier schlug und sie hinderte, den Samnitern zu Hülfe zu kommen, bei welcher Gelegenbeit 2000 der Ersteren felen. (v. Tit. Liv. Xu. xV.)

3000 der Ersteren noch. (v. 18t. Liv. A. a. A. v.)
Nämlich in der Schlacht bei Can nae, nach weicher Hannibal über 3å Scheffel Ringe erschlagener römischer Ritter durch seinen Bruder Mago nach Carthago sandte. Die Werte des Livina sänd folgende:

"Tantes accrus feit, at, neticatibu dindirum neper ten modice expleses, sint, "qeidam auctores. Frana tenuit, quae proprier sere set, hend plus faises modic." "Es war ein so großer Haufen, daßt, wie Einige hebaupten, bei dem Mes-"sen über 3§ Scheffel mit denselben gefüllt wurden. Andere sagen, was wob! "der Wahrheit niber kommt, es es incitt mehr als din Scheffel geweues." Nebst jenem Volke, dem gesehmerst die Hiebe, Weil Robert Guiscard es sich widerester bj. Ind jenem, deft Gebein noch jetst man aufliest Bei Ceperano, wo zu Lögnem wurden All' die Apulier b), und bei Tagliaeozzo, Wo Ehrhard siegt', der Alto zonder Waffen bj.

18 Wo Ehrhard siegt', der Alte sonder Waffen <sup>6</sup>), Und der durebbehrt ein Glied und der verstämmet Es zeigt', war's mit der widrigen Gestaltung Der neunten Bulge nichts doch im Vergleiche. Nicht sprang, wenn Mittelstück es oder Gere Verforen, je ein Fafs so <sup>7</sup>), als dureblauen

splichtet, so maß das "noeder Irrtham" wohl datin deuters, alch er discribegen den, in dem Neubstete erhoben Zweifel in Statts simmt, becomders der est der "hit er proglite", bien gewaligen Busins der Blorg, hier berundeten will. Ver der ungsichklichen Städest hie Beraverat, wiede dem Kniege Manfred Three und Leben konttet, hatte derreibe den Udergrage bei Orgaran über der Gariglitung deren der die Grabe Richard von Access und Jardan Lancia Gariglitung deren der der Grabe Richard von Access und Jardan Lancia Gerit von Anjon, indem er meret vorgab, man misste die Fransessen über die Brücke lasters, um ist daten inderer zu verzichten, und dann behaupstet, sie seine bereits zu stack, um sie ausseptien. Ann ist der untscheidende Schlich der Udergrage der Apsier, welche Manfred "Noterings-Weitfelten".

Da Dante in einer Stelle seines Convito ebenfalls der ersten Angube bei-

Dafa mas bei Ceperane, wo es eigsutifia gen sicht zur Schlecht kun, Toditengebeien im so grofer Menge aufgelenn haben sollte, ist tielst wahrscheisich, vielmeir achteit Dante beide Begelenheiten verwebest zu haben; dem Pietra di Dante sagt im seinem Connecturir die Schlecht habe bei Ceperano und Benaveratu stätigefunden), da mus der Garf von Acerra mit dem Schique an Benaveratu stätigefunden), da mus der Garf von Acerra mit dem Schique an anchamit Tene abeitum lanen, die im abei im Gefricht verlauen und se zur Lügsen geworden seine, Diese Ernähung, objeich von keinem historischen Gewickte, sougt doch von der Ansicht den Dichters.

Die Schlacht bei Tagliacouso wurde besonders dahurch für Curl von Anjou und gegen Conradio entschleden, das Ekthard von Vallery, ein aller fransäsischer Ritter, der eben vom beiligen Lande musükkehrte, Curl den Rathgab, sich mit deser ausreitenenn Schaub hinter einem Högigd aus verbergen und erste dann über die Deutschen berunfallen, wenn sie bei m Plündern sich zerstreut haben wirden.

7) Der Boden eines Fasses besteht gewöhnlich aus drei Stücken, von deuen die zwei

- 21 Vom Kinn his wo man furst, ich Einen schapte. Hinabhing das Gedärm ihm an den Beinen, Und das Geekhing war siehther und der Beutel, Der schnöde, der nus dem Verschlung'nen Dreck macht \*). Dieweil ich gann auf fin den Blick nun befte, Sah er mich an und sprach, sich mit den Hinden
- on Aufhard die Brust: "Sieh, wie ih mich zeriege! "Sieh, wie verstimmelt Mahom ed ist! Weinend "Geht All vor mir her, im Angesicht "Vom Kinn' hinaufgespalten his zum Stirnhaur?), "Veil dall' die Ander'n, die du hier erblickst, "Weil Unruh' sie und Spaltung anngestreuert
  - 36 ,, Im Leben, sind anjetzt also zerspellt. ,, Ein Teufel spaltet uns da drin so grausam ,, Und läfst Jedweden aus der Rotte über ,, Des Schwertes Klinge wiederum dann springen.
- segmentformigen an den Seiten hier zu Lande Geren genannt werden. Fehlt eines dieser Theile, so gehen die Dauben des Fasses aus den Fugen.
- 8) Diese Schilderung scheint nantomisch zu einer zusen aus unter zugen.
  8) Diese Schilderung scheint nantomisch zemüßt, gezon zu sein; denn wenn zum sich einen solchen Hieb durch die Mitte des Körpers vom Spalte his zum Kinn denkt, so müssen
  - die nur durch das Gekröse gehaltenen d\u00e4nnen D\u00fcrme vor- und herabfallen und dann an den Schenkeln herunterh\u00e4ngen, indefs die Blase und der Mastdarm durchh\u00e4nen werden,
  - in der Brusthöhle links Lunge und Herz unversehrt nichtbar bleiben, welche Dante, wiewohl etwas manastomisch, mit dem Nauen "corata," Gesching, beseichnet, und
  - 5) in der Buschkishte das Zwerchfell und die Leber durchkauen, fahr aber der Magen and rechts der Bindidum unrechtent zichter eine. Einen von der beiden moß man sich unter dem "schnäden Bentel" denken, und ein Vereinrer den Dichters, der in ihm agen soch einen Tichtigen Anneon zehen möchte, wird für den letteren stimmen, in welchem eigentlich erst die Kothbidung berjant.
- 9) Sehr bedentend Bildt der Dichter den Ali, der unter den Islamiten die eine Hauptrecte stiftete, gerade der Theil gespalten tragen, dem Mahamed noch guna hat, da Dieser wohl die größte Spaltung herverbrechte, die je die Menschheit getheil hat, Jener aber auch unter den Anhängern Mahomed's wieder eine Soglung gittlete.

"Wenn wir die jammervolle Bahn umlaufen; "Denn stets auf's Neu' verschließen sich die Wunden,

42 "Eh' Einer abermals vor Jenen hintritt. "Dooh wer bist du, der von dem Riff" du guffest, "Wohl zögernd, zu der Strafe dich zu stellen, "Die auf Beschudigung dir zuerkannt wardt""— "Nicht hat der Tod ihn noch erreicht, noch führet "Ihn Schuld zur Qual," entgegnete mein Meister —

49 "Doch um vollkomm'ne Kund' ihm zu gewähren, "Mafa leh, der todt echon his, von Kreis zu Kreise "Hier unten durch die Höll' ihn Jetzt geleiten, "Uud also ist's, so wahr leh mit dir spreche! "Wohl mehr deen hundert liteben in dem Graben, "Als sie's vernahmen, stehn, mich anzublicken, » "Dio Marter vor Verwunderung vergessend."

"So aag' dem Fra Doleino denn, du, der wohl ; Die Sonne hald nu's Neu' erhickst, daß, will er ; Mir nicht in Kurzen folgen, er sich also ; Mit Nahrungsmitteln rüste, daß die Schneenoth ; Den Novaresern nicht den Sieg verleihe,

60 "Der außerdem nicht leicht war' zu erringen 10)."

<sup>10)</sup> Seden um das Jahr 1950 batte Gerhard Segarelli zu Perras eine Stete gestültt, wieder, auch Ant few Wiedener unter dam Vergeben einen dem Greiffet, wieder, auch Ante der Wiedener stete dem Vergeben eines dem Greiffet zu sehre, jedoch Anfange mehr die Fern dem Miechererien nanahm. Nichdem Gerhard als Ketzer verberentst werden, tritt an seine Stelle Dolchaus, aus der Dieses son Noverz gelörigt. Er nauste sich Fra Dolchaus dem Vergeben berückt, zu die den der Anfange der Vergeben berückt, zu deglich er mit Riecht im Vergebe berückt, zu deglich er mit Riecht im Vergebe berückt, zu deglich er den Ketze der Vergeben berückt.

Die Kirche habe vier Stadien durchinfen; im ersten, von den Aposteta bis an des Paptets Silvester Zeit, sei sie zum und rein, im zweiten, von Silvester zeit, sei sie zum und rein, im zweiten, von Silvester zu, reich und grecht, im dritten reich, geörig und verdorben gewesen; ich weiter betre begeinne mit Gerbard, der die spotschache Reinheit wieder bergestellt habe. Durch die Verdorbenheit der Prälaten habe die römische Kirche die hrv von Christo übertragene Macht versteren; is es die Hure von Bahylon om Bahylon der verschen der von Christo übertragene Macht versteren; is es die Hure von Bahylon der verschen der von Christopher von Schaffen der von Christo übertragene Macht versteren; is es die Hure von Bahylon der verschen der verschen

## Den einen Fus num Weitergeh'n erhebend, Sprach Mahomed zu mir sothano Worte

der Apocalypse. Coelestin V. sei in den neuern Zeiten der einzige rechtmäßige Papst gewesen.

in 3 Jahren (prophezeite er im Jahre 1300) werde Friedrich von Sicilien, Peter's von Aragonien Sohn, Kniew ereden und den Papat Bonifan VIII. nebst allen Prähleten, Cardinilen, Möschen etz. nuresten, und dann werde ein neuer Papat, natsticht nicht von den Cardinilen erwisht, auftreten, der die apostolische Reinheit wieder herstellen werde. Unter demselben meint er, wie es scheint, nich zelbst.

Noch werden ihm zwei, allerdings geführliche Grundsätze zugeschrieben:

1) Es sei erlaubt, wenn man von Prälaten und Inquisitoren befragt würde,
zur Bettung des Lebens seinen Glauben zu verlönignen und zu bemänteln,
sei es nuch mittels Eides, wenn man ihn nur im Herzen bewahre und

keinen seiner Genoasen verrathe. Diese Lehre bestätigte auch Gerhard einmal und Doleino zweimal durch sein Beispiel.

2) Die Genesancht der Woher. Isses abereige bei neberen ishalchen Schwiemen sumstreffende Larte schreid has Willen anbeileigt n. Ein Gleiches that Beavenuts von Innals, der von dem Neffen des Artie Raymold vom Berg anne, webber Leisten Deleiche Arie von Stein der Schwieder und der Schwieder Schwieder der S

Redeferfigus, månderens entschalfigen liftet en sich dageges, wans er leiste, en ei erinkste, einen Cheisten alles Cheel austudas, erber als Hungern zu ste-ben, und am Freitage Pirick zu euszu, wenn nam Mangel leiste. Dieser Dei-tun, ofer Bastard eines Friedrich zu ward von einem Gefeltelen, a. u.g. zustas seit Namen der Steiner der Steiner

rem andern Orten Italiens

Und streckt' darauf, fortschreitend, ihn zum Boden. Ein And'rer, dem durchbohret ward die Kehle Und abgestutzt die Nas' bis zu den Brauen

Zuletzt setzten sie sich auf dem Monte Sebello in der Diöces von Vercelli fest und wurden daselbst von dem Bischofe letzterer Stadt Ranieri Pezzano bekriegt (1306).

Eine Kriegslist verschaffte indeß denselben bald einen Vortheil über den Bischof. Unter den Augen einiger Gefangenen zog Dolcino mit dem größten Theile seiner Mannschaft aus dem Bergschlosse, kehrte aber im Stillen zurück und verburg sich.

Die Gerlagswes überreidet die meisdigsbiebenes Wucke, es rese sie, was ie geldun; jene nichten daber zu den Huupstern des Bischeit geben und ihne kinden, daß sie gesonene seins, die Verie zu übergeben. Die Haupflerde gügen in der Dilty, und als die benreitungen, um das Schlafe in bestezen, wurden den der die der die der die der die der die die die die die die die des Siegers. Raus iert jüng inst den Papt Cleme zu VI. zu, der eines Kruzzun gegen Delcien pereigen liefe. Aber noch innere verteilenigte Delcien seint tupler, bie enslich der Bischel zule nach uns der den Einschleitung beschräute, das Fleich herr eigenen Toelden zesen unt mitten.

Endlich am grünen Donnerstage 1307 ward die Bergveste des Doleino nit Sturm, nach wackerer Gegenwehr, erobert. Doleino zelbat fiel in die Hände der Feinde und ward auf den Straßen von Vercelli grausam mit glühenden Zangen geknöppen und so gefödtet.

Nach Benvennto's Zeugnifs bewies er hierbei eine unerschütterliche Standhaftigkeit und gab nur zweimal ein Zeichen des Schmerzes von sich; einmal nämlich, als man ihm die Nase, das andere Mal, als man ihm das männliche Gied abschritt. Margarethe wurd gleichfalls hingerichtet.

Auf dem Berge Stebello ward eine Capalle m klern des belägen Bernhard erbeut, an dessen Fetzt alle Jahre ein ferirchter Zug aus der Umgegend dehinung, (und virileicht noch nicht) und eine große Antichning von Bred dasselbet stattschlieden von Steben der Steben der

Uebeigens ist er metwierdig, wie Dante, bei aller seiner Rechtigländigheit, in einiger Brukten der Lehre Dolicul's Abchliches ausstellt, s. B. de Ungsitzleich der Wahl Bonifas VIII., die Erwatung eines michtigen Reformators (even auch in etwas anderen Sinn), die Auswendagen aus der Apocalypa etc. Ein Beweis, dass dieselbe zum Theil als ein Auswuchs der gegen den römischen Hof verbeieten Stimmung betrachtet werden mich.

- 66 Und der annoch ein einzig Obr nur hatte, Stillhaitend vor Verwund'rung nebst den Ander'u, Um mich zu sehn, riis Jett vor den Genossen Den Sehlund auf, blutroth allerseits von aufzen, Und sprach: "O du, den keine Sebuld verdammet "Und den ich einst sah im Lateinerlande.
- 72 "Wenn mich zu große Achnlichkeit nicht täuschet, "Gedenk" an Peter doch von Medicin a <sup>13</sup>), "Wenn je du wiedersichst die holde Pikche, "Nach Marcabò sich senkend von Vercelli <sup>12</sup>), "Und gib die Kuod" den beiden befaten Bürgern "Von Fano, Angielelle"n und Herrn Guido,
- 78 "Daß, wonn bier eitel nicht ist das Vorhersehn, "Sie aus dem Schiff" geworfen und gesäcket "Einst werden in der Näh" dort von Catolica, "Von einem schnöden Wütherich verrathen 1"3).
- 1) Peter aus dem Hause der Cattani oder Herren von Medician, einem Stilduch unweit Bolgen, soll dem Unfrieden wirden Guld von Polenstit um Malateats von Rinnin isorgfalig unterhalten und, wenn er hiere, daße ein dem Paulte viere, sich zu verschem; seten Pieden ber die Anfehrliche des Anders Zweifel beigehendt haben. Das durch diese Einflaterungen veränderte Berchkens des Gegenhells siehen dans Jeden von Mens den Bestignige des ihm entgeflöchen Verhaltet. Für solche Dennte erlangte er von ihnen Pferde, Kotubarchete und sonler reichte Geschedux.

Dante soil sich öfters in dem Hause der Cattuni von Medicina aufgehalten und von demzelben gesugt haben, en würde das schöeste in Romagna sein, wenn etwas mehr Orlausug daselbst berreche. Man darf sich daber nicht wundern, als Feter ihn nie einem Bekansten aurerdet. (Benv. von Insola.) Marcabb wer ein Castell der Voertinere, welches in der södlichsten Mündung

des Po's bei Porto Primaro lag und später von den Polenta's zerstört ward. Vercelli und Marcabò bezeichnen also gleichsam die ganze Länge der sanft gegen

das Meer sich senkenden lombardischen Ebene.

15) Die Commentatieren ernählen, Malatestilne, der Einingige von Rimisi, habe die Herren Guide del Cassero und Angielolle de Cagnano uns Fano nach Catolien, swischem Fano und Rimini, nur Unterrolung, Audren aspen, sum Esseri gelieden, die Schäffer uber, von die gewonnen, histen des unterwage in einem Sucke, un den ein Stein gebausden gewonne, histen des unterwagen in einem Sucke, an den ein Stein gebausden gewonne, histen des unterwagen des Prederichen in den Manuel der.

"Nicht sah annoch Neptun so große Uebelthat "Je zwischen Cyperns Eiland und Maiorca

- 34 ,, Nicht von Seeräubervolk, nicht von Argivischem 14).
  35 ,, Denn der Verräther mit dem einen Auge,
- "Der jene Stadt besitzet, die gesehen "Wohl Einer hier bei mir nicht haben möchte 15), "Wird sie zu sich zur Unterredung laden
  - ,, Und so dann thun, dass bei Focara's Windstofs
- 90 "Sie nicht Gebet mehr brauchen, noch Gelübde" 18). Und ich zu ihm d'rauf: "Zeig" mir und erkläre, "Wenn ich hinauf von dir soll Nachricht bringen, "Wer Jener sei, denn herb ist das Gesch"ne." Drauf, an die Kinnlad eines der Genossen
- Die Hand anlegend, riss er ihm den Mund auf 96 Und rief: "Der ist es selbst hier, der nicht redet. "Er war es, der, verbannt, in Caesar's Seele "Den Zweifel tilgt, behauptend, dass nur Schaden "Stets den Gerüsteten das Zörzem brächte" 17).

<sup>14)</sup> Auf der ganzen Ausdehnung des Mittelmeeres geschah noch kein ähnliches Verbrechen; nicht von griechischen, nicht von andern Seeränbern. — Die Griechen, wie wir aus Homer sehen, waren von jeher zur Seeränberei geneigt and scheinen es anch noch immer zu sein.

Nâmlich Rimini, in dessen Nübe Curin den weiter unten gerügten bösen Rath um Caesar gab.

<sup>16)</sup> Ein Berg zwiechen Fann und Catalica, wo den Schiffern gefährliche Wiedstöße sich rieheben, wechhalb Enstere bier gewöhnlich Gelübed für eine glickliche Fahrt zu machen pflegten; ju es war zum Sprüchwort geworden, zu asgen: "Custodiel te Deus a vente Feornieus," "Gott bewahre dich vor dem Winde von Feornieus."

Auf ihrer Rückkehr brauchten jene Unglücklichen kein Gelübde mehr zum Himmel zu schicken, um glücklich über jene bedenkliche Stelle hinwegzukunnnen.

<sup>17)</sup> Cario, der aus Rum vertitebren Tribun, der zu Caesar nach Ariminium (Rimini) kam. Hier läßt ibn Lucan dem nach dem Uebergange über den Rubicon in tiefen Gedanken stehenden Caesar zurffen:

<sup>&</sup>quot;Tolle moras! Semper norait differre paratis." "Weg den Verzug! Stets brachte Gerüsteten Zögern nur Schaden." (Phars. Lib. I. v. 281.)

O wie ersebrocken Our'in Jests mir diuchte Mit der zerschnittene Zung' in seiner Gurgel, tot Dr., der so keck im Sprechen einst gewesen; Und Einer, der berunkt war beider lände, Strecke' in die dunkte Luft empor die Stumpen, So dafs das Blut bewelcten sein Antilia. Und rieft "Du wirst doch Noran" in noch gedenken, "Der ich, wel' mir, einst sprach: Geschelt nes fügt ziech — 100 "Ein Wort für Turzeiens Volk des Unbeils Samen" 1-3), "Und deinem Stamm" — fügt' ich himzu — Vernichtung!" 1 "9 Drob Jener, häufend Schumer auf Schumer, alvan güng, Gleich Einem, der im trüben Wahnsiam häwallt. Doch ich verbile, die Schaus noch zu eterzeiten,

(Villosi Lik. V. Cap. 37. Die Comp. Muraturi ven. Ital. sez. Vol. 1X. p. 460.)
19) Das Haus der Lumherti, welches das Schicksal der ghihellinisehen Partei theilte, finde ich unter den Pamilien, die später der schwarzen und weißen Partei angehörten, bei Villa ni nicht mehr gemannt; man kann also vermuthen, dafi es in dem Parteikampfe inner Zeit zu Grenned gegangen sei.

Buondelmonte de' Bnondelmonti, ein junger Edelmann aus Florenz, war mit einer Tochter aus vornehmen Geschlechte versprochen (nach Villan) war sie eine Amidei, Dino Compagni nennt ihren Vater Oderigo Giantrofetti); als er aber eines Tages bei dem Hause Fortegoerra Donati's vorbeiritt, trat Aldruda, dessen Gemahlin, mit ihren zwei Tochtern auf den Baleon und sprach zu ihm, indem sie ihm eine von beiden zeigte: "Was bast do dir für eine Gattin genommen? Ich bewahrte dir diese." Er blickte hin, und das Mägdleio gefiel ihm, doch er antwortete: "Ich kann nicht mehr zurück." "Du kannst," sprach Aldrada, "und ich werde die Strafe für dich bezahlen." Durch diese Worte bewogen, willigte er ein und brach sein gegebenes Wort. Aber Rache schaubend versammelten sich die Verwandten der Verlassenen und berathschlagten, ob sie Bnondelmonti ermorden oder blos mit Schlägen züchtigen wollten. Da trat Monea Lamberti auf und sprach: "Com fatta capo ha, Worte, die ungefähr den Sinn haben: "Geschehenes fügt nich," oder nach der That kommt der Rath, woraof der Mord beschlossen warde. Als nun am Ostermorgen Buondelmonti in weißem Gewand auf weißem Rosse aus dem Sesto oltre Arno über Poote veechio geritten kam, überfielen ihn die Verschworenen und ermordeten iho nicht weit von jener schicksalsvollen Bildsäule des Mars (siehe Ges. XIII. Note 17.). Mosea war mit bei den Thatern. Von dieser That an begann jene lange Reihe von Parteiungen, die Florenz, ja ganz Tosean a treonten; ihr verdankten die Parteien der Ghihellinen und Gnelphen in Florens ihren Ursprung (1215).

Und sah Eivuse, das ich mich schwen würde, 11st Allien ohn anderen Beweis zu melden, Gäb' mein Gewissen mir ein gut Geleit nicht, Das unerschreck ben Sinn dem Menschen leihet, Wenn ihm als Harnisch deckt ein rein Bewaitstein. Ich sah gewifs (asch däucht mir, daß ich's sche) Haspitze einbergehe einem Rungf, gieleh wie nach

- 120 Die Andern wallten aus der Jammerheerde. Das abgeschlag'ne Hanpt hielt bei den Haaren Laterneaurig in der Hand er sehwebend, Und dieses blickt' mas an und sprach: "90 weh mir!" — Sich selber macht'er selbst siek so zur Louchte, Dafs zwei in cieme, eins in zweit nie waren.
- 125 Wie solehes sein kann, weiß, wer's so geordnet.
  Als er gerad' am Fußes stand der Brücke,
  Hob er den Arm empor rossammt dem Haupte,
  Damit er seine Wort' uns näher brächte;
  Die waren: "Sich die qualerwölle Strafe,
  "Der du noch athmend wallst, zu sekau' die Todten,
  - 132 , Sieh, ob so grofs wohl eine sel wie diese. , Und daßs von mir du Nachricht bringen mögest, ,, So wiss', ich bin Bertram von Born, derselbe, , Der einst dem König Johann besen Rath gab 2°).

<sup>20)</sup> Bertram Vicomte von Born im Büthame von Perigueur, der kampflusige Tronbadour, der durch seine krieguschnunbenden Servienten allenthalben zu Schächt und Empörung aufforderte. Zuerst beraübte er seinen Bruder des ihn zukommenden Erbthein und gerieth durüber mit seinem Lehnsberra Richard Löwenherrs in Krieg.

"Den Vater hab' ich mit dem Sohn' entzweiet. "Achitophel trieb Schlimm'res nicht mit David 138 "Und Absalon, voll Bosheit sie verhetzend. "Weil ich so Engverbundene getrennt, "Muss ich getrennt, weh! mein Gebirn letzt tragen "Von seiner Wurzel, die in diesem Strunk' ist 21). "So wird in mir Vergeltungsrecht geübet."

Kimpfen von Richard Löwenherz und Philipp August. Sein kriegerisches Leben endigte er in einem Cistercienserkloster,

Hieraus ergibt es sich, dass der Sohn, den Bertram gegen seinen Vater aufbetzte, nicht Johann, sondern Heinrich hieß; da jedoch Villani, Dante's Zeitgenosse, denselben ferthum begeht (Vill. Lib. V. Cap. 4.), so ist es mir wahrscheinlich, dass man in jener Zeit in Italien aus Re giovane (der junge König), wie er genannt wurde, Re Giovanni falschlich gemacht bat, was auch nm so leichter möglich war, da er allerdings einen jungeren Bruder dieses Namens, den bekannten Johann ohne Land, batte. Ich glaubte darum nicht, dass es erforderlich sei, mit einigen Ausgaben gio-

van Rè zu lesen.

21) Wenn Dante hundert Lustra spiter geleht hitte, so mochte man glauben, er musse die Vorlesungen von Gall gehört haben; denn wenn er hier das im Innersten, namlich in der Wirbelsaule des Rumpfes, enthaltene Ruckenmark die Wurzel, den Keim (principio) des Gehirns nennt, so ist diess wortlich im Sinne der Gallischen Schule, welche das Gehirn als bochste Entwickelung, gleichsam als Blüthe des Rückenmarks, betrachtet,

Die Wahrheit dieser Behauptung hängt übrigens ab von dem Sinne, in welchem sie ausgesprochen wird; denkt man an ein Hervorwachsen des Gehirns aus dem Rückenmarke, so ist sie falsch; erfasst man hingegen Hirn und Rückenmark als ein Gonzes, als die centrale Ganglienkette des höheren Nervensystems und sieht im Gehirne die am meisten ausgebildete, gleichsam aufgeblühte Stelle dieses Ganzen. so ist sie vollkommen wahr.

## NEUN UND ZWANZIGSTER GESANG.

1 Vom vielen Volk und den verschied'nen Wunden War also mir das Auge trunken worden, Dafe es zu ruhh siele und zu weisen sehnte. Doch zu mir sprach Virgil: "Was starr'st du länger, "Was weilen noch dort unten deine Blicko 6. "Bei den verstimmetten betrübten Seelen."

"Bei den verstümmelten betrübten Seelen."

"Denk', wenn du meinst, die Geister all' zu zählen, "Das zwei und zwanzig Meilen dieses Thal kreist 1)

"Und schon der Mond steht unter uns'ren Füßen 2).
"Nur wenig Zeit 3) ist uns annoch vergönnet

2) Es war entweder den 9ten April 12 Uhr oder den 6ten April Mittag. Die Ansahane des 20ten März lifet anch für diese Stelle keine Deutong zu, dem an diesem Tage müste die erwähnte Stellung des Mondes weischen 4 und 5 Uhr frish stattgefinden laben, was sich mit Gesang XXI. V. 112. und folgende nicht verträgt.

 Wie wir sehen werden, waren dieß ungefähr 4 bis 6 Stunden, so daß man ansehmen muß, es sei dem Dichter ein voller Tag von 24 Stunden zu Durchreisung der Hölle vergönnt gewesen.

- 12 .. Und mehr zu schau'n, als du allhier erblickest" 4). "Wenn auf die Ursach' du gemerket hättest," Entgegnet' ich ihm d'rauf, "d'rob ich hinabsah, "Hatt'st du mir wohl noch still zu stehn gestattet." Dieweil von dannen ging mein Führer, folgt' ich Ihm nach, und fernerhin ihm Antwort gebend,
- ts Fügt' ich binzu: "In dieser Höhle Umfang, "Worauf ich jetzt die Augen hielt gehestet, "Beweint, glaub' ich, ein Schatten, blutsverwandt mir, "Die Schuld, die d'runten kommt zu stehn so theuer." D'rauf sprach der Meister: "Dass dich der Gedanke
- An ihn von nun an kunftig mehr nicht store, 24 ... Merk' auf das Andr' und lass ihn hier verbleiben. "Denn auf dich sah ich ihn am Fuss' des Brückleins .. Hindeuten mit dem Finger, ernst dir drohend. "Und nennen hort' ich ihn Geri del Bello 5). "Also warst damals du mit Dem beschäftigt,
- "Der einst auf Hautefort haus'te, dass dorthin du 30 ... Geblickt nicht hast, und so ging er von dannen." "O Führer, die gewaltsame Ermordung,"
- Sprach ich, "die ungerächt ihm ist geblieben "Durch irgend einen, so der Schmach Genosse, "Hat ihn erzürnt, wefshalb er, wie ich glaube,

"Davon ging, ohn' ein Wort mit mir zu reden,

<sup>4)</sup> Ist gleich der noch zurückzulegende Raum im Verhältniss der Zeit nicht groß, so dringen sich in demselben desto mehr sehenswürdige Gegenstande.

<sup>5)</sup> Geri del Bello, Bruder Cione's degli Alighieri, eines Blutsverwandten Dante's, denn sein Vster Bello war des Dichters Grossobeim. Nach dem oft citirten anonymen Commentator war er ein moruhiger Kopf und Falschmünzer zugleich und ward desshalb von einem der Sacchetti erstochen. Nach Anderen hatte er aber eine bose Zunge, durch die er Zwietracht stiftete, und da ihm einer der Geremei darüber Vorwürfe muchte, so tödtete er denselben, ward sber in der Folge wieder von einem Verwandten desselben erschlagen. Erst 30 Jahre nach seigem Tode soll derselbe durch den Sohn Messer Cione's gerächt worden sein.

- 36 , Und solches hat mich mehr für ihn beweget<sup>n 6</sup>). So sprachen wir bis zu der ersten Stelle, Wo von der Klippe sich bei mehrer'm Lichte Das and're Thal x) vom Grund' aus zeigen würde ?). Als au dem letzten Kreuzgaug Uebelbulgens Wir standen so, dafa seine Laienbrüder x) <sup>8</sup>)
- 42 Vor unsern Blicken nun erscheinen konnten, Traf mich verschiedenart'ges Wehgeklage, Das mit des Mitteids Pfeilen mich durebaberte, D'rob ich mir deckto mit der Hand die Obren. Ein Jammer, gleich als ob die Hospitäler Von Valdichi in an swischen Heu - und Herbstmond
  - 45 Und von Marema'n ned von Sardinien sämmdlich\*) In einer Grab" all' her Seuchen einten, Ward dort gehört, und solch ein Stank entstieg ihr, Wir sliegen zu dem letzten Strand i) hernb num Der langom Klipp', nuf's Nenn links 1°) uns wendend, 51 Und d'rud begann ich deutlicher zu sehen

<sup>6)</sup> Hier scheint Dante das schreckliche Vorurtheil seiner Zeit, welches Blatrache zur Pflicht machte, zu theilen. Doeb ist nicht zu übersehen, dass der Dichter, der an Andern ähnliche Thaten bestraft, in Virgit's Worten nicht underlichs seben lächt (V. 22. und folgende), daß er solche Gesinnung nach zu sich nicht billigt.

Nämlich den höhern Punkten des Bogens, wo man, wenn es nicht finster geweien wäre, bis auf den Grund der zehnten Bulge hätte sehen können.

<sup>8)</sup> Die Bulgen vergleicht er mit Kreuzgängen eines Klosters und die Seelen der Verdammten mit den Loienbrüdern, die in denselben auf- and abgehen, — unter den eigentlichen M\u00fcnchen dieses Klosters mag er sich wohl die Teufet denken.

<sup>9)</sup> Von diesen, wegen der in ihnen wilbrend des Sommers herrschenden geführlichen Sampflicher verreifenen Gegenden ist Valleitknan, ein Thal bei Arczaso, durch die Benübungen der tosenisiehen Regierung ginntels ausgetrechtent, und Marcman, der ausgeführ kattentrich ausseten der Mündung der Aras und der ausgehaben der versigen ähnen gleichtliche in August aussetzen der versigen ähnen gleichtliche in August aus zu den Bedaten Zeit ein gewißen Bespelatung der Versigen aus zu den Bedaten Zeit ein gewißen Bespelatung der Versigen aus zu den Bedaten Zeit ein gewißen Bespelatung der Versigen aus zu den Bedaten Zeit ein gewißen Bespelatung der Versigen aus der Versigen aus zu den Bedaten Zeit ein gewißen Bespelatung der Versigen der Versigen aus der Versigen der Versigen aus der Versigen der Versigen der Versigen der Versigen der Versigen aus der Versigen der Versige

Wie sie sehen auf dem ersten und sechsten Damme bei der dritten Bulge gethan. (Gesang XVIII., V. 21. und Gesang XXI., V. 137.)

Bis auf den Grund, allwo die unfehlbare Gerechtigkeit, des Höchsten Dien'rin, alle Verfälseher straft, die hier sie aufgezeichnet 11). Betrübter, mein' ich, war nicht anzenschauen Das Volk Aegina's, lasgesammt erkranket,

- 60 Da so von bösem Stoff' die Luft erfüllt war, Dafs alle Thier' auch bis zum kleinsten Wurme Hinsfelen und sodann aus Ameissannen, Wie es die Dichter uns für sieher geben, Das frühere Geschlecht erneuert wurde 12),— Als die verschied'nen Hagfen hier der Geister.
- 66 Die man hinschmachten ahl im finst'ren Thale. Der hier lag auf dem Bauch, der auf dem Rücken Des Andern, der dort schloppt auf allen Vieren Von Platz zu Platz sich hin am Pfad des Jammers. Stillschwiegend gingen Schritt vor Schritt einhier wir Und blicken hin und horchten auf die Kracken.
- 72 Die nicht vermochten, sich empor zu richten. Zwei sah ich sitzen also an einander Gestätzt, wie Pfinna in Pfann am Heerd man stätzet, Und Grinde deckten sie vom Kopf zum Fuße. So eilig zah noch niemals ich den Burschen, Auf den die Herrschaft wartet, noch auch ienen.
- 78 Der ungern aufbleibt, seine Striegel rühren, Als unablässig mit der Nägel Schärfe

Sieh Beid' anfielen bier, weil so gewaltig Das Jucken rast', dem nimmermehr wird Hülfe. Sie zogen sich die Krätz' ab mit den Nägeln, Wie mit dem Messer das Geschupp man abstreift

- 80 Dem Brafsen 1-3) oder größerschuppigen Fische, "Du, der du mit den Fingern dieh zerreißest "Manchmal," began mein Führer an dem Einen, "Abkacipend mit denselben, wie mit Zangen, "Sag" an, ist ein Lateiner unter Jenen, "Die d'in hier sind, soll anders dir der Narel
- 50 , Zu solcher Arbeit ewiglich genügen?" "Lateiner sind wir selbst, die beid entstellt so "Du hier erhibekt," anworder! Einer weinend, "Doch dn, wer bist du, der nach uns dn fragest?" Der Führer d'rauf: "Begleiter das Lebend gen "Allhier bin ich, und stüter von Fels zu Pielsen
- 96 "Hernater, daß ich ihm die Hölle zeige." Drob los von der gemeinschaftlichen Stütze 14) Sich reifsend, wandt das Paar nach mir sich zitternd, Nebst Ander'n noch, die es beian vernoumen. Ganz dieht zu mir trat hin der guto Meister Und sprach: "Sog" ihmen jetzt, was dir beliebet."
- 102 Und ich begaan darauf nach seinem Willen: "Wenn euer Angedenken aus der Menschen "Erina rung in der ersten Welt nieht filein aoil, "Nein, manche Sonnenwende durch noch leben, "So sagt mir, wer ihr seid und welches Volkes. "Absohrecken mög" euch eure schlänfe.

<sup>13)</sup> Brafsen Bley, Coprinus brame L., ein großschuppiger, zum Karpfengeschlechte und zur Ordnung der Bauchflosser nach Linnés, oder der Fischerprisentanten oder Fisch-Fische nach Oken, gehöriger Fisch.

<sup>14)</sup> Nich V. 73. hatten sie bis jetzt gegenseitig an einander gestützt gesessen; jetzt fuhren sie vor Schrecken auseinander.

- 168 J. Und grause Pein nicht, mir euch zu entdecken." 31ch war ein Arotlner 16) und verbrennen 31. Liefs mich, sprach Einer, Albort von Sienna, 30ch das, warum ich starb, führt' mich hierher nicht. 31 Wahr ists, daß ich im Scherz' zu ihm gesprochen, 31ch kömt'im Plur' mich durch die Luft erheben.
- 114 "Had er, der voll Begier, doch leer an Witz war, "Verlangt", dafs ich die Kunst ihm zeig", und liefs mich, "Nor weil er Dädalus nicht ward, durch Jenen, "Der ihn als Sohn hielt 16"), in das Feuer werfen. "Doch zu der letzten Balgo von den zehen "Verdammet, weil ich Alekynzie im Leben
  - 120 "Getrieben, Minos mich, der nio kann irren." Und zu dem Dichter sprach icht "Gab's ein Volk je "Leichtsinnig wohl, gleich wie die Sienneser" "Gewifs, nicht die Franzosen sind's um vieles" 17).
- 15) Die Commentatoren menum diesen dantiming Griffolino von Arrano. Von dien ernählt der off ernählen Kan nay man, vonmit such Pietro di Dante überientimust, er habe na dem jangen Albert von Sienna ganget; "Wom ich welle, so kännet ich fügeren die volget." Albert verbengte dennet, er selle ihn diese Kunst lehren, Jener aber enlegende, er habe es bles an Scherz, gesegt. Erniert duriber, geh has der jange Mans zu Floren bei der Inquisition als Paturieux (sen demah verbente beteit) und Treefoldsechniser an, Albert verbent, word, adplich er in diesen Beregen anschaling war und uer Albert verben.
  - Benvennte von Imola lifet die Begebenheit, was auch vahrebeinlicher ist, in Sienna vor eich geben und schädert des Griffolium de sienn Betrüger, der dem lichtglündigen Albert lange sehen und anletzt nech durch das Versprechen, ihm das Figuera zu lehren, eine Menge Geld abgebeit habe. Dieser Albert spielt auch eine Rolle im der spitern Novellen-Dichtkunst. Namentlich kommt er in Sacchetzli"s Novellen vor.
- 16) Ueber diese Stelle enthalten die beiden oben eitsten Commentatoren keine Deutung; nach der gewöhnlichen Erklürung war Albert ein Sohn des Bischoft von Sieunn, oder wenigstens sein naher Verwandter, und dieser war es, der Griffolino hinrichten Befr.
- 17) Was unter diesem Leichtsinne zu verstehen sei, gibt die Folge des Gedichts kund. Boccaccio drückt sich über diese Stelle folgendermaßen aus: "Alle Welt weiß, "daße s kein eitleres Volk als die Franzoren gibt; dem nie sind die Erfander

Darauf der andr' Aussätzige, mich hörend,

In's Wort mir einfiel: "Nimm mir aus den Stricca, 126 "Der Aufwand so mit Maß verstand zu machen 18),

"Und Nicolaus, der zuerst erfunden

"Die prächt'go Kost der Nelk' in jenem Garten,

"Wo also bald bekleibt dergleichen Same 19).

"Das Kränzehen auch nimm aus 20), darin verzettelt

"aller citten und verderhichen Moden, aus Eitkele und Mangel un Festigkeit, und Tagend. Durm achreite unser Verfaster von dem Stenascers so im "Verglich mit den Franzonen dom Pelycrates angt, die Senneere stammen, von dem Franzonen absond die Franzonen in Senneere stammen, von der Franzonen in Senneere stammen, von der Franzonen in Senneere stammen, von der Senneere stammen der Sennee

18) Diese Stelle ist ironisch gemeint. Stricea, von dem nichts weiter berichtet wird, war vielleicht ein Mitglied des unten erwähnten Versehwenderkränzchens.

19) Nicolo Boasignori (vie ika die illeteta Commentatorea cintimuing momen) soll cine Art unigefordet laben, die Fament und Kapanen mit Kohen um Nelken zu betten. Noch undere verschwenderiebe Delientenen zollen in Sienan Med generar nieri; so belitt as R., man laber Florene in igendien ielsekret Speine geltam, die abgeteckt und dana weggeworfen. Darum neumi Dante diese Greten, we dergeleichen Stanze lückt belable. (Gerevant) of an eine Greten, we dergeleichen Stanze lückt belable. (Gerevant) of an eine Greten geleichen Stanze lückt belable.

20) Von diesem Kränzchen erzählt Benvennto von Imola Folgendes:

Nach ist ein Somettenkrunz übrig, der an dese Gesellschaft eiler Sienneren, und aller Wähnscheinkeit nach an des bier erwähnte Krännen gerichtet ist. Der Dickter wänsch dernehen suf jeden Manst der Jahren besondere Genäuse; im Januar varmer Zimmer, Betten und Kleider, und das Vergeiinge, Ge Damen mit Schner zu bewerfen; im Pebraur gute Jagd um frichlichen Mind internif; im Nira guter Fueders und Lente Predigter von einfalligen Müchen im April häubender Gefüle und Gerten neben Turm um Genaug; im Nix Artentiele Spiele, lieden Higgl, mit Villen befeckt um der meine Albeit häuse der Stellen Higgl, mit Villen befeckt um der neien källen Beiche im kausend Amen bespellt; im Jail im chattigen Histuren aus Sienan leckeres und erfüschnieden Mall (webl ein ab fer Faus, jehe Kott 19, mit der vergan virigi) im Ander Mall (webl ein Auf er Faus, jehe Kott 19, mit der vergan virigi) im Ander Mall (webl ein Arte Jenne), mit der Mall (webl ein Arte Faus, jehe Kott 19, mit der vergan virigi) im Anten der Mall (webl ein Arte Faus, jehe Kott 19, mit der vergan virigi) im Anten der Mall (webl ein Arte Faus, jehe Kott 19, mit der vergan virigi) im Anten der Mall (webl ein Arte Faus, jehe Kott 19, mit der vergan virigi) im Anten der Steun, jehe Mall vergan vergan virigi) im Anten der Steun, jehe der Steun, jehe Mall vergan verg

.. Den Forst und Weinberg Caccia von Asciano 132 "Und Abbagliato seinen Witz gezeigt hat 21) \*). "Doch jetzt, damit du wissest, wer dir gegen "Sienna's Volk so beisteht, blick' mich scharf an. "So dafs mein Antlitz ganz dir Antwort stehe. "Und sehn wirst du in mir Capocchio's Schatten 29), "Der einst Metall durch Alchymie verfälschet: 138 "Denn kenn' ich recht dich, musst du dich grinnern. "Was für ein guter Aff' ich der Natur war."

gnat schöne Schlösser in gesunden Berggegenden, früh und Abends vergnügte Ritte und um Mittag Rube in kühlendem Schatten; im September die Frenden der Falkenjagd; im October nuch gleicher Bewegung Tanz und jungen Wein in den Salen; im November einen reichen Tischaufsatz nebst Wein, Confect und anderer trefflicher Kost; im December endlich warme Sale mit Spiel und rauchendem Mahl. Ueberall werden nic ermahnt, das Geld nicht zu sehonen und die Geizigen zu verschten. Auch ein Nicolo wird erwähnt, welcher leicht der V. 121. genannte Nicolo Baonsignori sein konnte; von ihm heifst es:

.. In questo regno Nicolo corono.

"Perch' egl' è for della ritta Siennese. nln diesem Reich' sei Nicolans ein König.

"Weil er die Blüth' ist von Sienna's Bürgern."

(Scritteri del Primo Secolo della Lingua Italiana; Florenz 1816. Vol. II. p. 171 et seq.) 21) Caccia von Asciano verschwendete in jenem Schweigerklab sein schönes Land-

gut und Ahhagliato seinen Witz, indem er ihn wahrscheinlich auf Erfindung pener Thorheiten verwandte. \*) Andere lesen vielleicht mit größerem Rechte:

" und die Verblendung seines Geists gezeigt hat,"

indem sie abbagliato als Adjectiv auf senno beziehen; doch ist die von mir angenommene Deutung die der älteren Ausleger.

22) Capocchio, ein kunstfertiger Florentiner, der mit Dante zugleich die Naturwissenschaften studirt haben soll, was auch dadurch wahrscheinlich wird, dafs er den Dichter als Beknunten begrüfst. Als Beweis seiner Kunstfertigkeit wird angeführt, daß er einst am Charfreitage, in einem Kreuzgange stebend, die ganze Leidensgeschichte auf seine Nigel gezeichnet und, als ihn Dante gefragt, was er da gemacht batte, sie mit der Zunge wieder ausgewischt habe. Er trieb aber nuch Alchymie und ward delshalb, so heifst es, zu Sienna verbrannt, welshalb er in des Dichters Ausfall gegen die Sienneser so bereitwillig einstimmt.

## DREISSIGSTER GESANG.

- 1 Zn jener Zeit, als gegen Thebens Samen Ob Semele's in Zorn entbrannt war Juno 1), Wie zu verschiednes Malen sie gezeigt hat, Ward Athamas vom Wahnsins so ergriffen, Dafs. da. auf teder Seite zleich beladen.
- 6 Sein Weib er kommen sah zusammt zwei Söhnen, Er rief: "Spandt uss die Neize, daß die Löwin Mit ihren Jungen ich am Augung! fange." Ausstreckend d'auf die unbarmhera'gen Klauen, Pack' er den Einen, der Learch genannt ward, Ind sehleudert und zerschlurg an einem Stein' ihn.
- Und schleudert' und zerschlug an einem Stein' ihn, 12 Und Jen' ertränkte mit der and'ren Last sich 2).
- 1) Als Jano wegen des Abentueres des Japitez mit der Semele, der Tochte des Cadmans, gegen das gauser Gerklicht des Geinders von Ebeeben withette. Zacest berechte nie die Samele selbelt, von Japitez zu begebren, daße em ild Danpitez beim Siyz nagendwieren, berabet har berinchtenige dieser Biete, die ihr Japitez beim Siyz nagendwieren, berabet har berinchtenige dieser Biete, die ihr Japitez beim Siyz nagendwieren, berabet har berinchtenige. Dann modele dann diese beide wahnsiching modele, au die Ad Ahmans einem seiner Sikate na einem Aben beide wahnsich mehr der Seine meiner der Seine nach einem Aben nach der sich die seiner Sikate na einem nich Seine geselben der Seine der Seine der Seine der Seine nach der sich der Seine d
- 2) So beifst es bei'm Ovid:

Protinus Acolides media furibundus in aula Clamat: Is, comites, hic retia tendite silvis, Hic modo cum gemina visa est mihi prole leaena. Und als Fortuna, der Trojaner Größe, Die Alles sich vermaß?), zu unterst kehrie, So daß der König mit dem Beich' zu Grund' ging, Hört' die gefang ne Hecuba man traurig Und elend, da sie Polyxeaen todt sah in lind ihren Polyder's. die Jammervolle.

- War inne worden an dem Strand des Merces, In Rascrei gleich einem Hunde bellen, Weil so wiel Schmerz den Sinn verstört ihr hatte <sup>4</sup>). Boch nicht Theban ische, nicht Troja <sup>2</sup> Furien Sah je so wild man, Thiere noch wiel minder
  - 24 Anfallen je die Glieder eines Menschen, Als, nm sich beißend, nacht und bleich zwei Schatten, Ich jetzt herbei sah laufen gleich dem Schweine,

Utque ferae sequitar vestigia conjugis amens, Deque sinu matrix ridentem et peren Learchum Brachia tendentem rapit, et bis terque per surus More votat fundae, rigidoque infuntia saxo Discutti ossa feras.—

Pótszlich raft in der Mitte der Hilste der Ar-litet der Ar-litet Bassett: "Auf, ihr Genossen, unstehlt den Forte mir mit Arten, "June ner Korene enfolkt" mit der Doppellent ich die Lörinn". Und wie ein Wild die Spat der Gutte verfolgend im Wahnien, Refelt den Lever er, der hiefelted die kleisen Arra Mit ergegen Scheckt, von der Mitter deuten, und ernet ist der Genal im schwangend Geleber anderen der Scheckt und der Mitte der Arten der Arten der Genal im schwangend Geleber anwagen uns starren Feb.

3) Hier wird wohl vorzöglich sof die Entführung der Helena gedeutet.

Das aus dem Kof ist losgelassen worden. Anlangend bei Capocchio, packt der Eine Am Kropf so mit den Zähnen ihn, das hin er

- 30 lhn zog am harten Grund, den Bauch ihm reihend. Zu mir der Aretiner? i drauf, der nittend Noch standt, "Der Kobold?), der umher so wücket, "Beschädigend die Geister, ist Hans Schiechi?". "9.6," sprach ich, "soll der And're dir die Zähne "Nicht in den Rücken seizen, so vererließen.
- 36 "Dich's nicht, ch' er entschlüpft, ihn mir zu nennen." Und er zu mir: "Das ist die alte Seelo "Myrrha"s, der Frevlerischen, die dem Vater "Mit mehr denn rechter Liebe ward gewogen, "Und ihr gelang's, zu sündigen mit Jenem,
- "In fremdes Acufire trügerisch sich hüllend "), 12 "Wie Jener, der dort hingelt, einst die Rolle "Buoso Donati's falschlich durchgeführet, "Letzwillig so nach Form des Rechts verfügend, "Damit der Heerde Fürstin ") er gewinne." Und als die beiden Rasenden vorüber

<sup>5)</sup> Griffolino von Arezzo, der andere Aussützige.

<sup>8)</sup> Myrrha, die Tochter des Cinyras, Königs von Paphos, verliebte sich in ihren Vater und geleinigte zu lihren schändlichen Zwecke, indem sie sich im Dankel der Nacht für eine Fremde ansgab. Ad onis war die Frucht dieser Liebe.

<sup>9)</sup> So ward nünlich die oben erwähnte Stute genannt.

- Nun waren, d'rauf geruht mein Augo hatte, 8 Wandt' ich's, die andern Schurken zu betrachten. Da ah ich Einen, ähnlich einer Laute Gestaltet, hät' ihm anders man die Weichen Dort, wo der Mensch gespalten int, verstutent <sup>10</sup>). Die isalt'ge Wassersucht, die durch die Säfte, Die schlechtverdau'ten, so verzerrt die Glieder, 50 Dafs das Gesicht alekt mehr entspricht dem Wanste,
- 50 Dafs das Gesicht nicht mehr entspricht dem Wanste, Hielt ihm die Lippen aufgesperrt 11), wie sonst wohl Schwindsüchtige thu'n, die ob des Durst's die eine Dem Kinne zu, aufwärts die and're ziehen 12), "O ihr, die sonder Straf ihr (und nicht weiß ich, "Warun) euch in der sehlimmen Weit befindet."
- ", Warum) cach in der schimmen vert benauer,

  Begann er jetzt zu uns, ", schaut und betrachtet

  "Das Elend Meister Adams 13); denn im Leben

  "Hatt' Alles ich vollauf, was ich begehrte,
  - "Und schmacht, ach! jetzt nach einem Tröpflein Wasser,
- 10) Dante schildert diesen Sünder als einen von der Banchwassersucht Befallenen, dessen aufser allem Verh\u00e4tinsse grechwollener Banch allerdings dem Leibe die Gestalt einer Laute geben mufs, wenn man sich von der Weiche an zwischen Spalt und H\u00fcffe die Schenkel abzel\u00f6st denkt.
- 11) Bei der Wassersucht werden durch fehlerhafte Mischung die Sifte zersetzt, und da, wo nur animalischer Dunst (esper missaki) sein sollte, tropfbare Feschügleit zus gesehbeiten, worunter damn die Ernähung auferer Theile leichte (wie sich diels z. B. durch Abungerung des Gesiehts zeigt) und, sobald die Ausscheidung in Menge gesehleit, unerträgischer Dunst den Kranken quilt.
- 12) Man hat an einen am auszehrroden Fieber Leidenden zu denken, welcher, wenn die verderbliche, das Zehrfieber bedingende Esterung der Lunge sich entwickelt, von vergeblichem Drange nach hinreichruden Athembolen und durch das Fieber angleich gequält, mit weitgeöffseten Munde nach Erquickung lechtz.
- 13) Diese Seele ist Meister Adam von Breetel, der auf Verünkung der Griffen Geld von Reneuen fallende Beneuen die Geneminierte Forene erhögt und, andeben man bei dem Benade eines Hausen am R. Levers zu im Rugelle weite große Ummer met der Benade eines Hausen der R. Levers zu im Rugelle weite große Ummer met an beiselnige verbenntat wurde. Noch zeigt man den Ort, wo dieses geschwen sein soll, unter dem Namen der Menad det some seuter (Steinhaften des tollen Mansen), und jede Wanderen ("Trep ublive Reigerien. Seele 25) orfen.

"Die Bächlein, die, herab zum Arno wallend "Von Casentino's grünen Hügeln, Kühlung

66 "Und Feuchtigkeit in threm Bett' verbreiten 14"), Stehn vor dem Geist mir stets, und nicht vergebens, Denn mehr noch dörrt mich aus ihr Bild als selber "Das Uehel, das mich abzehrt im Gesichte;

"Denn die Gerechtigkeit, die streng mich peinigt, "Nimmt Anlafs von dem Ort, wo ich gesündigt.

"Nimmt Anlass von dem Ort, wo ich gesündigt, 72 "Um hastiger die Seuszer mir zu jagen.

"Bort liegt Romena, wo'den Feingehalt leh, "Besiegelt mit des Täufers Bild, verfälschet <sup>15</sup>), "D'rum ich verbrannt den Leib zurückliefs d'roben. "Doch säh' ich Guido's oder Alexander's

"Verruchte Seel' hier oder ihres Bruders 16), 78 "Für Branda's Born 17) gäb' ich nicht hin den Anblick. "D'rin ist die eine schon 18), wenn mich die Schatten,

14) Caseatino, das ohere Arno-Thal, oberhalb Arezzo, wird von klaren Gebirgsbichen bewässert. Hier kiegt Romena unweit der Quelle des Arno selbst.
15) Zu Florenz ward vom Jahr 1252 an bis auf unsere Zeit eine vortreffliche Gold-

15) Zo Florenz ward vom Jahre 120°am bis sit maner Zeit eine vortreffliche Gold-minner, Pierre, "nitter Zecchtin gesamte, naegergrieit; sie trug des Biell Jahannes des Tausfers, des Schaftspetraus der Studt. Ihr Gewicht ist § Unes auch hie general der Studt. Ihr Gewicht ist § Unes auch hie jest reichtlichen. Mit Beckt war also seben dammis Florenz mit diese Minner stehn und nich der Verfüschung dernelben als eine große Beichäugung an.
Ein Dichter jenur Zeit der Verfüsser der Nutz 20. Gesung XMM, evelhalten

Sonnette) gebrancht schon als eine Art Betheuerungsformel die Worte:

"E questo è cerro come il fiorin giallo."

"Dießt ist wahrhaftig (sieht, auscrisischt) wie die gelten Gulden."

19 Wahrschnicht sind dieses die Gebeiter Guide, Alexandro und Agkinolfo,

19 Sibne des Grafen Guide, der ein Edel wur der terflichen Waldrad (siehe
Gesang XVI. Note 3), wenn ams nicht ihren wierten Breder, den Bieder Bandinn oder Ald ubrandin o von Arezzo, statt Aghinolfo's zum Mitschuldigen an iseur Verflichtung unschen will.

 Fonte Branda (oder Blanda), ein trefflicher und schön verzierter Brunnen zu Sienna.

18) Ob diefi Gnido oder Alexander sei, möchte schwer zu entscheiden sein; von Beiden finden sich nach der Storia de' Conti Guidi blos Urkunden vor dem Jahre 1300; Ag kinolfo hingegen lebte bis gegen das Jahr 1340. "Die ringsherum hier rasen, wahr beriehtet, "Allein was hill's mir mit gebundene Gliedern! "Wat' ich so leicht nur, daß in hundert Jahren "Ich ciene Zell mich vorbewegen könnte, "So hikt' ich schon mich auf den Weg begeben, "Ho nister dem enistellten Volk zu suchen, "Wenn es elf Meiten gleich im Kreis' umberliegt. "Lufa in der Bertie mindstense nie hable 19.

Eine Ausmäne möchte ich jedoch hierbei für den äufersten und innersten methen (e. und 1.1, wetche, vie mir dissolt, an en halb so beit als die andern (§ Miglien) angenommen werden können, so daß die Breite von Uebelhalgen Und Mittel eine Dammes von andern beträuft. Hierands beträgt die Breite von Uebelhalgen Uf Miglie, sein Halbmeiwer 183 Miglie und sein äußerster Umtreis 113, Miglie.

Der Schacht hingegen hält & Miglien, nämlich den Halbmesser der 10. Bulge minus & Entfernong von Bulge zu Bulge, zum Halbmesser, oder ware 13 Miglien breit. Daraus ergeben sich folgende Mafse:

| Diameter:               |             |    | Umkreis        |    |
|-------------------------|-------------|----|----------------|----|
| Schacht                 | 14 Miglien, |    | 54 Miglier     |    |
| 10. Bulge               | 31          | 22 | 11"            | 11 |
| 9. ,,                   | 7           | ,, | 22             | 11 |
| 8. ,,                   | 101         | 22 | 33             | 22 |
| 6. "                    | 14          | 22 | 44<br>55<br>66 | ** |
| 6. ,,                   | 174         | 29 | 55             | ** |
| 5. ,,                   | 21          | ** | 66             | ** |
| 4. ,,<br>8. ,,<br>2. ,, | 241         | 29 | 77             | ** |
| 8. ,,                   | 28          | 92 | 88             | 77 |
| 2. ,,                   | 311         | 99 | 99             | 99 |
| 1. "                    | 35          | 19 | 110            | 77 |
| Uebelbulgen             | 36          | 99 | 1151           | ** |

"Bei solcherlei Genossen bin durch Jen' ich, "Da die Floren' sie mich verführt zu schlagen,

- 50 ,350 drei Karat enthètien an Legirung "30). Ich d'auf: "Wer sind wohl die arnseilgen Beiden, "Die dampfend gleich der Hand, getauecht in's Wasser "Bel'm Winterfrord 31), dicht dir zur Rechten liegen," "Hier fand ich sie, die nie seitdem sich wandten," Sprach er d'eauf, "als in diesen Spati ich schneite,
- 50 "Und werden's, mein' ich, nicht in Ewigkeiten. "Dies' ist die falsch' Anklägerin des Joseph, "Sinon von Troja der, der falsche Grieche, "Von Brodem qualmend beid' im hits'gen Fieber." Und Einer d'rauf von ihnen, dem's zuwider Wohl war, verfachlich so genaantz uwerden,
- 102 Schlug mit der Paust auf den gespannten Wasst ihm, Der einem Trommelfell" gleich wiederdrühtet; Doch Meister Ad am gab ihm mit dem Arme, Der minder hart nicht schien, Eins in's Gesichte Und sprach zu ihm: "Mufa gleich ich die Bewegung "Entschren durch die Schwere meiner Glüder,
- 108 "Hab' ich doch frei zu solchem Zweck' den Arm noch." Und Jener d'rauf entgegnet': "Als zum Feuer "Du schrittest, war er dir nicht so behende,

Ein Karat bezeichnet allemal den vier und zwanzigsten Theil eines jeden Quantums Gold.
 Die von Meister Adam ausgeprägten Florene hielten also nur 21 Karat Fein-

<sup>2</sup>D Dies beier Frehertraken mit geriß so girt, ab der Wassernichtige, friech ausgefießte Lebenbülder aus den inkeinehen Sprike von dere Krankenskil Das tet ausgehöfte Lebenbülder aus den inkeinehen Sprikern, deren Krankenskil Das tet manchend dertogenigung sein mus Leiftet man sinnich den Bette eine in tritaken Schweiße liegendes Friebertratken, so teigt, je kritigger sont der Kriper wur med je hättiger der Friebertratken, so teigt, je kritigger sont der Kriper wir med je hättiger der Friebertratken, sont der je kriper wir der Daupf volkommen an das Bild erfonert, wenn man bei streuger Kalte die ausse Houd in Freie kild und der verfelichtigt Vassernahmer Versicht sich absch.

"Doch so und mehr noch war er's, als du prägtest." Der Wassersücht'ge jetzt: "D'ran sprichst du Wahrheit, "Doch warst du nicht ein so wahrhaft'ger Zeuge,

- 114 "Als man bei Troja dich nach Wahrbeit fragte." "Wenn falsch ich aprach, so fälschtest du die Minze," Rief Sinon, "und bin hier ob eine Fehls ich, "Bist du's ob mehr, denn irgend sonst ein Teufel" 22). "Erina're dich, Meineidiger, des Pferdes," Gab der mit dem zeschwalfene Wanst zur Antwort.
- 120 , Und Strafe sei dir's, dafs es alle Welt weifs." "Zur Strafe," sprach der Griechee, "sei der Darst dir, "D'rob dir die Zunge platzt, und vor den Augen, "Den Bauch dir thürmend auf, das Eiterwasser." Der Minner d'rut! "No reifsest du wie immer "Den Mund dann auf, Verkhertes unz us prechen;
  - 126 "Denn dürst' ich auch, bin ich gefüllt mit Nafs doch, "Dich aber plagt die Hitze sammt dem Kopfschurers", "Und lang' wird man dich nicht zu bitte branchen, "Damit Narcisaus Spiegel du beleckest" 23). Dieweil ich so gespaant auf Jene horzhte, Beganns zu mir mein Meister: "Sich mit Einer,
- 122 "Es feblt ner wenig, daß mit dir ich had're!" Als ich ihn jetzt im Zorn so sprechen hörte, Wand' ich mich gegen ihn so voll Beschämung, Daß sie mir noch sich regt in der Erinn'rung. Und Jenem gleich, der, eig'nes Unglück träumend, Im Traum su träumen wänscht, sich das ersehnend,
- 138 Was wirklich ist, als ob es nicht so wäre, Ward mir, da voll Begier, mieh zu entschuld'gen, Ich keine Worte fand, und bei dem Allen

<sup>22)</sup> Wenn man nämlich jede einzelne Munze für eine besondere Sunde zählt.

<sup>23)</sup> Du würdest sehr begierig eine klare Quelle nastrinken, wie jene war, in der Nareissus sich in sein eigenes Bild verliebte.

Mich doch entschuldigte, ohn' es zu wissen 24).

"Gering're Scham tilgt aus wohl größ'ren Fehltritt,
"Als deine ist gewesen," sprach mein Meister,

144 , Darum entlade dich jedweden Trübsinns

"Und denk' nur d'ran, dass ich dir immer nah' bin, "Wenn's je geschicht, dass dich der Zusall hinführt,

"Wo. Leut' in solcherlei Gezänk' sich finden, "Denn niedrig ist der Wunsch, derlei zu hören" 25).

24) Nämlich durch meine Beschämung.

<sup>25)</sup> Auch in dieser Stelle glaube ich eine Art Selbstkritik des Dichters zu finden, welcher wohl fühlte, daße eine solche Episode dem eieganten, abgerundeten Virgil freund geblichen sein würde — eine Abweichung von seines Meisters Lehre, die ihm übrigeas Jeder genn verzeiben wird.

## EIN UND DREISSIGSTER GESANG.

- 1 Dieselbe Zunge, die mich erst verwundet, So daß sich roth mir beide Wangen färbten, Sie reichte wieder mir die Arzenei dann. So hört' ich, daß die Lanze des Achilles Und seines Vaters erst ein sehlinum Geschenke
- 6 Und dann ein gutes zu ertheilen plegte <sup>1</sup>). Den Jannerstall nun vandene wir den Rücken, Quer über'm Felsrand, der es rings begrenzet (h), Hänschreitend, ohn ein Wort von uns zu geben. Hier war es Nacht nicht gans und ginzilch Tag nicht, So daß mein Blick zur wenig vorwirts reichte, 19 Doch hier' ich in ein Horn Lustenhaltend Manen.
  - D'rob selbst der Donner schwach geklungen hätte, Und einem Punkt' zu lenkten beide Augen
- Eine alte Sage berichtet, Telephas, König von Myslen, sei von Achill verwundet worden und habe nicht anders gebeilt werden k\u00fcnoen als abdurch, dafs man allm den Rott der Laure des Achilles, die solon Peleus gef\u00fchrt hatte, sef die Wunde that. In Berug darunf sagt Ovid;
   "Julus ist Herculse paue quonden feceral hotte,

"Fulner in Herculeo quae quondum fecerat hoste, "Fulneris auxilium Polias hosta tulit.

"Peleus Lanze, die einst den Heraeliden verwundet, "Ward der Wunde des Feind's wieder zur Hilfe sodamn." So, meint Dante, heilte Virgil's zwiedes tröstendes Wort den Schme en mir sein Tadel zwerst verursacht hatte. Sich mir, dem Tou' nach in verkehrter Richtung 2). Nach jener schmerzensvollen Niederlage, Die Carl des Großen heil'gen Zug vereitelt,

- 18 Hat also furchbar Roland nicht geblasen 3).
  Kaum hatt ich dort hinnuf das Huppt gewendet,
  Als es mir daucht', ich såh' viel hohe Thürme,
  D'rob ich: "Sprich, Meister, welche Stadt ist dieses?"
  Und er zu mir: "Well durch die Finsternisse
  Zu weit unber du schweistt, so mults es kommen,
- 24 3) Dafe deine Vorstellung sich dann verirret, 3) Den deutlich wirst du sehn, wenn dort du anlangst, 5, Wie sehr der Sinn sich täuscht aus der Entferunung; 7, D'rum treibe selbst dich etwas schneller vorwärts." Darauf, mich freundlich bei der Hand ergreifend, Sprach er: "Eh" wir noch weiter bin gelangen,
- 30 ,, Dass dir die Sache minder seltsam scheine, ,, So wisse, nicht sind's Thurme, nein Giganten,

Meine Augen verfolgten gleichsam die Bahn des Schalles in entgegengesetzter Richtung, als er zu mir gekommen war, um seinen Ursprung zu entdecken.

<sup>3)</sup> Als Carl der Große (so erzählt Turpin) von seinem beiligen Zuge nach Spanien zurückkehrte, wo er die Saracenen besiegt und das Bisthum Compoat ell a über alle andere erhoben hatte. liefs er den Roland mit 20000 Mann als Nachtrab bei Roneevennx zurück, während sein Heer über die Pyrenaen zog. Derselbe wurde nun von 50000 Saracenen unter Marsieins und Belingerdus verrätherisch überfallen. Die erste Schaar derselben, 20000 Mann stark, wurde von den Christen Mann für Mann getödtet, die übrigen 30000 Mann tödteten aber alle Christen bis auf Roland mit 5 andern. Roland stiels in sein Horn und sammelte mittels desselben 100 Mann aus dem sich zurückziehenden Hauptheere, mit denen er wieder vorging, die Saracenen angriff and den Marsicias erschlug. Selbst aber schwer verwundet, streckte er sich bei Ronceveanx unter einen Baum, und indem er mit seinem unüberwindlichen Schwerte Durenda einen Stein spaltete, jammerte er, dass selbiges in die Hande der Ungläubigen fallen sollte. Er blies daher nochmals in sein Horn und zwar so stark, daß er dasselbe, so wie die Adern und Nerven in seinem Halse, zersprengte. Acht Meilen weit vernahm Carl dieses Blasen, ward aber durch Gannelon's verrätherische Worte abgehalten, ihm zu Hilfe zu kommen. Doch nabten sich ihm Balduin und Theodorich; Ersterer rettete sein Rofe, und in des Letztern Händen verschied er mit frommen Gefühlen.

"Die von dem Nabel abwärts sammt und sonders "Im Schachte stehn ringsum am Felseunfer." Wie, wenn der Nebel sich zerstreut, das Auge Jetzt nach und nach beginnt zu unterscheiden,

- 26 Was erst der Dunst barg, von der Luft verdichtet <sup>4</sup>), So, als ieh mehr die dicken, dunkten Lufte Durchdrang und mehr mich halberte dem Strande, Floh Irrthum mich, indefs mich Furcht ereilte. Denn wie an seinem einkelfermigen Umfang Mit Thürmen ist gekröst Montercegrione <sup>5</sup>).
- 42 Also nuthirmten mit dem halbet Leibe Den Rand, der ringsumber den Schacht nungirtet, Die schrecklichen Giganten, die, wenn's donnert, Noch immer Jupiter bedroht vom Himmel. Und achon gewahrt ich Antiin, Brust und Schultern Des Einen und den Banch zum großen Theile,
- se Und beiderseits hinab die Arme hängend. Traun, als der Kunst, zu zeugen solche Wesen, Natur entsagte, handelte gar wohl sie, Dem Mars deriel Vollstrecker zu entsiehen, Und wenn sie's auch, Wallach und Elephanten Zu zehaffen, nicht gereut hat, seheint sie weiser
  - 54 D'rum und gerechter bei genauer Prüfung; Denn wo sich noch die Urtheliskraft des Geistes Dem bösen Willen und der Macht vereinet, Kann Niemand einen Damm entgegenstellen. Sein Auflits schiem mir gleich am Lang und Breite Dem Plaifenzapfen bel Rom's Peterskirche,

Ein Morgeanebel, sus von der kalten Luft verdichteten Wasserdünsten bestebend, der sich langsum auflöst, wie die höherstehende Sonne die Luft erwirmt.
 Ein Schlofe in der Niche von Sienna. desen Unberrett mit ihren haben Thür-

<sup>5)</sup> Ein Schlofs in der N\u00e4he von Sienna, dessen Ueberreste mit ihren hoben Th\u00fcrmen man noch jetzt sieht. Es hat, sagt der oft ellirte alle Commentator, an seinem Umfange auf je 50 Eraccien einem Thurm, aber k\u00e4nien in der Mitte.

60 Und dem gemäße der and'ren Glieder Größe, So daß der Strand, der bis zur halben Höhe Ihm dient' als Schurz, nach oben hin so viel noch Sch'n ließ von ihm, daß bis zum Haar zu reichen Vergebens sich gerühnt drei Friesen hätten; Denn sein gewährt ich volle dreißig Spannen

66 Abwarts vom Ort', wo man den Mantel heftet 6).

6) Die gegenwärtige Stelle gibt dereitelt Mafee an, aus denen sich und die Größe des Giganten schinferen läßt. Alle deri geben das Resultat einer Größe vom 90 Spannen (polme) oder 54 Pariser Paß (dies Verhältniß der Palma zum Pariser Faß ungefähr 6:10 angesommen). Hörzun gelangt man auf folgende Weite; die 58 Mafsangsben sind:

L. Die Länge seines Gesichts ist gleich der Länge des Pinienzapfens vor der Peterskirche.

II. Die halbe Höhe bis da, wo man den Mantel heftet, 30 Spannen (palme).

III. Bis zum Haupthaare k\u00f6nnten drei Friesen \u00fcber einneder nicht reichen. Nimmt man zuerst die Angabe II., so findet man, dass der Ort, wo der

Mantel geheftet wird, das untere Ende des Halses ist, wovon man aus Bildern jener Zeit sich überzeugen kann. Betrigt nun die Höhe des Giganten von dem Nabel (dem Mittelpunkte der

Betrigt aun die Irone des Giganten von dem Nabet (dem Sutterpunkte der menschichten Linge) bis zum untern Ende des Halses 30 Palmen, ist ferner der Kopf der neunte Theil der ganzen Länge des Körpers und der Hals ungefähr halb so lang, als der Kopf ist, so ist (die Länge des Giganten  $\lambda$  genannt):  $\frac{1}{4}\lambda = 30 p + \frac{3}{4} h$  auch

\$\hat{h} = 30 p oder h = 90 p oder 30 Braccien, die Braccia zu drei Palmen gerechnet.

Die stimmt vollkommen mit der Angele I., dem nach einer auf meine Vernalsaung an Ort und Stelle vernantalteen Messeng but joere Pleitungsber eine Lange von 10 Palmer 30 One fen; da sheet jese Mennang wegen boeder man insmerhile 10 Palmer für das Geröcktich der Gisparlen sandermen, weren man insmerhile 10 Palmera für das Geröcktich der Gisparlen sandermen, weren wieder eine Grüße von 90 Palmera für die gamez Länger desselben bereugelt. Diener Zipfries Andreicht Erhögern sonen Hardrian's Onen und wurder der Paput Symmachus von dert wegt und vor der alte Peterskiche gebendt, der Paput Symmachus von dert wegt und vor der alte Peterskiche gebendt, der paput Symmachus von dert wegt und vor der alte Peterskiche gebendt, der paput Symmachus von dert wegt und vor der alte Peterskiche gebendt, der der der der der der Schappe der Bramante zu anden ist.

Was die Angebe III. betrifft, zo wird angeführt, daß Dante unter den Friesen einen bounders greißen Benachtenstehn, wie im Frieshand berorbringe, verstunden habe. Dieselben also etwa zu 80 Zoll angenommen, zo beträge dieß, Enem auf den Kopf der Anderen greietlit, 240 Zoll oder 20 Puß. Wenn nun auch der Oberste mit seinem etwa 21 Zoll langen Arme über seinen Kopf 2 Fuß häussallangen kann, so würde dieß höckstera 22 PSnd, also nech langen nicht 21 Puß, "Rafel mai amec zabi almi" 1), Begann der grause Mund anjetzt zu schreien,

welches die Höbe des haben Giganten ist, betragen, und er könnte höchstens bis über das Kinn desselben binauf reichen.

Urbrigens trifft diefs merkwirdig mit dem von Homer angegebenen Maße des, bier spiere (V. 93.) geleichfalts erwinaten Ephial tes überein, welchem diese eine Größe von 9 Orgyen gibt. Die Orgye zu 6 Fuß angenommen, gibt diefs

wieder 54 Fufi. (Odyss. XI., V. 31].)
7) Ueber diese Worte, wieder für ambiach gebalten werden, erlaube ich mir folgendes Urtheil der rühmlich bekannten Oberbolpredigers Dr. von Ammon zu Dresten wörftlich anzuführen.

"Biose Stelle ist ein bekanntes Kreun der Ausloger, unter dem nie fast alle ergen sind. Auch der schaffeningsten Cambiantion nie schaft ein ihr ham gelegen sind. Auch der schaffeningsten Cambiantion schaft ein ihr ham getentriere (Rinh C XXVI., V.5) wellt Niarrod in der Unterweit. So schlädere
han auch jutzt die Dekter des Mergandandes. Nachdem er eines Pfülg zur Himmel
grechossen hatte und dieser klung wieder niedergefüllen wer, glaubte er stalt, eines
Regel verwauder ha behen, und besteht gebruch wer, glaubte er stalt, eines
Regel verwauder haben, und besteht seine Bru gauch beher, zie der verlich wer.
Regel verwauder haben, der schaft werden der schaft gesteht werden der schaft gesteht werden der schaften der schaft gesteht werden der schaften der schaften der schaften der schaften der schaften der schaften der schaft gesteht g

Verzicht leistend auf jede Abinderung des Textes, die den wahren Sinn Nimrod's nur noch zweifeländer machen würde, fasse ich diese Worte buchstäblich also in der arabischen Sprache und zwar nach dem Dislecte auf, dessen sich die Araber im wirklichen Leben bediesen:

Quan stelle incedit flumun Orci puer meudi meil , Wie er nicht dreist einbergeht, her Winner des Abgrands, der irdische Kanbel!" Refel bereichnet ein stolzes, tollkübnes Einhersebreiten mit boffärfiger Erhebung des Gewandes. Annek ist die Tiefe (abisse, nach Firgil descensus Aversi, nach dem Koran Sure XV. die unterste Höller.

nach dem koran Sure XV. de anterste Hölle).

Mai die stygischen Gewässer, bei welchen — nach den römischen Dichtern — selbst Japiter achwort.

Zabi alami oder almi, der winzige Knabe der Erdenwelt, an deren frühere Beherrschung sich Nimrod erinnert.

Er scheint ihm nur ein verächtlicher Zwerg gegen die, wie Thürme umber stehenden Riesen, in deren Mitte Nimrod den Dichter kommen sieht. Ich glaube, von dieser Erkhirung wenigstens sagen zu dürfen, daß sie grammstisch richtig and dem Zasammenhange angemeisem ist. "In obserzie sodiuse seit est." Für den sich süß'rer Psalmen Ton nicht schickte. Zu ihm mein Führer d'rauf: "Blödsinn'ge Seele,

"Bleib' bei dem Horn', dir Luft mit ihm zu machen 8), 72 "Wenn, sel's der Zorn, sel's and'rer Trieb, dich fasset!

"Such' nur am Hals', dort findest du den Riemen, "Verworr'ne Seele <sup>9</sup>), d'ran es hängt gebunden, "Und sieh, wie's dir die breite Brust umreifet."

Zu mir fuhr er jetzt fort: "Er selbst verklagt sich; "Denn Nimrod ist's, durch dess' verkehrten Auschlag

78 ,Mehr herrscht als eine Sprache noch auf Erden 10).
,Mag er denn stehn, lasst uns umsonst nicht sprechen,

Eine andere Erklärung gab mir der wackere Orientalist Flügel, wie folgt:

"Genommen hat meinen Glanz eine Tiefe — siehe da jetzt meine Welt!"
Demnach müfste der in der Vulgata um eine Sylbe zu kurze Vers so gelesen
werden:
"Rafe Indi antée isübi alma"

رفع ماحی عمق اذا بعالی Der Hintus bei mai amec und isabi almi ist nicht zu fürchten, du er im Arabischen

nicht existirt, und wirklich liest auch di Nidobeatina isabi statt sabi.

9) Zur Strafe für die durch ihn veranlaßte Sprachverwirrung (siehe Note 10.) ist Nimrod verworrene Geistes.

- "Denn ihm ist Jede Sprache, wie den Andern "Dio seinige, die Niemand ist verständlich" 11"]. Wir wanderten fürbaß, jetzt links uns wendend 12), Bis einen Armbrustschuß 18) weit wir den andern
- 86 Giganten trafen, wilder noch und größer 14), Nicht weiß ich, welch ein Meister ihn gebunden, Doch hielt den rechten Arm umschnürt am Rücken Und vorm den anderen ihm eine Kette, Die also ihn umschlang abwärts vom Halse, Daß sie an dem enthültten Theil' des Körpers
- 90 Umwickelt war bis zu der fünften Windung. "Der Stolzo wollt' einst seine Kraft versuchen "Am großen Jupitet," begann mein Führer, "Darum verdient er solche Straf'; Ephialtes 16)
- 11) Disse Stelle, welche obige Worte für eine, Nienandem verständliche Sprache erklärt, welche Nimrod gleichsam zur Strafe sprachen maß, darft aus nacht irren. Dante konnte wohl eine nur weniger zugängliche Sprache wählen, um auf die große Mehrleit seiener Zuhörer den Endrack eines unverständlichen Knaderwällich herroranbringen, indele er zugleich der Gelehten ein Räthele zu lösen gab.
- Die Dichter wandeln also hier abermals in der Gesang XVIII. Note 4. angegebenen Richtung am Raude des Schachtes.
- 13) Nimmt man einen Armbrustschuss auf ungefähr 400 Braceien an, so würden, da der Schacht 16000 Braceien im Umkreis hat, 40 Giganten augenommen werden können.
- 14) Da er oben V. 32. ausdricklich heißt, daß sie nammt und souders (tatti e quanti) bis zum Nedel im Schachte stehen, so muß mas wohl annehmen, daß alle Giganten von gleicher Lange sind. Das "größer" kann sied daber kier woll un auf breitere Brust und stärkeren Knochenhan beziehen. Man könnte nuch übersetzen: "wilder und gewalf"ge."
- setzen: "wilder und gewalt'ger."

  15) Von ihm und seinem Bruder sagt Homer:
  - "Iphimadeia darauf, des Aločus Ebegenossin, "Schaute ich, welche geliebt von Poseidaon sich rühmte.
    - "Und sie gebar zween Söhne, wiewohl kurzblühenden Lebens, "Otos, göttlich an Kraft, und den ruchtbaren Held Ephialtes,
    - "Die hoch ragten an Länge, genährt von der sprossenden Erde, "Und an der schönsten Gestalt nach den weitberühmten Orion.
    - ", Im neunjährigen Alter, da war neun Ellen des Bumpfes
      ", Breite gedehnt und die Höbe des Hauptes neun mächtige Klaftern (ἐννιόςγνιοι
      τὸ μάχος).

"Ist er benannt und that so große Thaten,

- "Als vor den Riesen Furcht die Götter fühlten. 6. "Die Arme, die er sehwang, bewegt er nie mehr." Und ich zu ihm: "Wenn's möglich wäre, möcht' ich "Mich selbst von Briareus, des Ungeheu'ren, "Gestalt mit eig nen Augen überzengen" 16). Er d'aruf: "Zunäntekt liere seknaist du den Antaeus,
- "Der spreicht und fenstellen ist, und hinds uns "Zum tiefsten Grund" wird allen Bissen beben 17).
  "Der, den du seben willet, steht weiter hin dort, "Lud ist gefenselt und von gleicher Bildung "Mit diesen, nur noch grünninger in Antilit" 18). Nicht anh man einen so gewall gen Erchtoft De einen Thurm so befüg noch erschätters.
- 108 Als jetzt behend sich schüttelt Ephinites. Da glaubf ich mehr als je, den Tod zu finden, Wozu die Anget sehon größend wär gewesen, Hätf ich gewahret nicht des Riesen Bande. Jetzt ging es weiter, bis wir zu Antaeus Gelangten, der, den Kopf nicht mit gerechect,

<sup>&</sup>quot;nā de Lustrekliches nichte betraktes beit, auf Ojmpos "réndichen Komp zu erregne und betraches Schünkelesprümmelt; "Osas zu hälde saf Olya pos gelenktes sie, alter auf Osas "Pellon, erge von Wals, am hissen in den Hammel au riegen, "Lud sie hätten! vollbericht, wenn der Jagend Zeit sie erreichet. "Met sei ter Zeres Schab, den gelar dei bedigte Hechen. "Reigebählt", und das Kinn sich gebeinet von schlesse Gertrieset. "Reigebählt", und das Kinn sich gebeinet von schlesse Gertrieset.

<sup>16)</sup> Briereus hatte der Sage nach hundert Leiher.
17) Da Antaeus nicht mit bei dem Kampfe gegen die Götter war, so ist er weder gefesselt wie Ephialtes, noch spricht er blos unverständliche Worte wie Nimrod: defsbalh können die Dichter mit him unterhandeln, daß er sie in den Schandt

hinabhebe.

18) Briarcus hat nicht wirklich hundert Leiber — es ist dieß blos eine poetische Figur, nm seine Stärke und Wildheit auszudrücken, sagt hier Virgil.

- 114 Fün Elien wohl aus Jener Hählung ragie 18), 90 du, der in dem schickasisreichen Thale, 9Wo Scipio Rubu crerbt hat, als den Rücken 9Mit seinen Schanen Hannibal gewendet 20), 9Dir tausend Leuft als Beute sonst errungen, 10d von dem, wärst de bei dem großen Kampfe
- 120 , Gewesen mit den Brüdern, wohl zu glauben, "Dafs Sieg dem Erdgeschiecht' verschaft du hättest, — "Setz' uns (und nicht verdriefs' es dich) hinunter,
  - "Wo den Cocyt zusammenzeucht die Kälte 21); "Schick' uns zu Titius nicht, noch zu Typhaeus 22),
- "Der kann gewähren dir, was hier begehrt wird; 126 "D'rum bücke dieh und rümpse nicht die Schnauze;
  - "Er kann dir Ruhm noch auf der Weit bereiten 23), "Da er noch lebt und hofft auf langes Leben, "Wenn Gnad' ihn vor der Zeit nicht zu sieh hin ruft."
  - Der Meister sprach's, und Jener packte schleunig
- 19) Eine Elle (alle) ist gleich 6 Palmen. Man müßte also nanchmen, daß Antaeus bis zum Kopfe 30 Palmen, also gernde so groß wäre als Nimrod bis zum Halse. Da aber Nimrod bis zum Kopfe nuch noch nicht 6 Elben groß ist, so kunn man Beide unbedenklich als gleich groß nunchmen (siehe Nete 14.), besouders da das Wort, wohl? (\*en) eine zur beläufige Angebe betrichtet.
- In das Thal des Bagrades, wo Scipio bei Zama über Hannibal siegte, versetzt auch Lucan die Höhle des Antseus.
- 21) Antreus, der Sohn der Erde, der in Lybien von eigenten Löwen sich nibrte und rings die Bewohner tödtete, hatte die Eigenschaft, dahi er stets neue Krishe gewann, wenn er niederheif und so den Schols seiner Mutter berührt. Nach langem Kampfe ward er von Hercales besiegt, der ihn in die Höbe bob und so erwärgte. Auch Lueun augst von ihm:

Coeloque pepernit, Quod non Phiegrasis Antaeum sustalit arris."

"Und verschonte den Himmel (Tellus),

"Daß auf Phlegra's Gefild sie nicht den Antaeus erreget."
Siehe Gesang XXXII. Note 4.

22) Zwei andere Giganten.

 Hier ist es das letzte Mal, wo ein solches Versprechen in der Hölle seine Wirkung thut; im Schachte werden wir das Gegentheil erfahren. Mit ausgestreckter Hand nun meinen Führer,
130 Von der einst Herzulle so sehr bedrängt ward.
An sich Virgil erfathi getein fühler, rief er
Mir zu; "Komm' her zu mir, daß ein dich fassel"
Und drauf verschlauger eine hin sich num Bändel.
Vir Carisenda's "Burm scheint dem Beschauer,
Der unter" hang ihm sicht, venn ein Gewößte.
128 Entgegen seiner Neigung drüher hinzicht 24),
Schlen mit Ani ezus, da mit din ich merke,
Wie er sich bückt, und wohl zur seiben Stunde
Wär ich auf and ferr Strüße germ gezogen.
Doch leichtlich legt' er auf den Grund, wo Judas
Mit Lucifer verschet wird 23), mas händ.

144 Und länger nicht gebückt dort weilend, hob er, Wie in dem Schiff' der Mastbaum, sich empor.

<sup>24)</sup> In Bologna stehen nahe bei einander zwei hängende Thürme, die Torre degli Asinelli and die Torre Carisenda. Unter des angegebenen Umstanden unds est den Beschauer vorkommen, als ob die Wolke feststände und der Thurm nich neige.

Auf dem Grunde des Schachtes. Lucifer und Judas finden wir im XXXIV. Gesange wieder.

## ZWEI UND DREISSIGSTER GESANG.

- 1 Wenn rauh und holprich mir verlichen wären Die Verse, wie für's schlimme Loch sich ziemte, Drauf insgesammt die and'ren Felsen wuchten, Würd' ich den Saft in größ rer Fülle pressen Aus des Gedankens Kern; doch deß entbehrend.
- 6 Eutschließe ich mich nicht sonder Furcht, zu dichten; Denn spielend nicht und nicht mit einer Zunge, Die noch "Papa, Manna" lallt, kann mans wagen, Den Grund des ganzen Weltalls zu beschreiben. Doch f\u00f6rderten die Fran'n mein Lied nur, die einst Amphien halfen Theben zu unmauern!
- 12 So daße dass Wort der Wirklichkeit entspräche! O Volk, zum Weh' erzeugt vor allen, weilend Am Ort; drob's hart zu sprechen, wärt ihr lieber Schaf' oder Geißen doch allhier gewesen! — Als nun im finst'ren Schacht' wir standen drunten, Weit üteler untern Fuße sehon des Giganten 31.

 Amphion lockte durch seinen Gesang (der eine Gabe der Musen war) die Steine zu dem Bau der Mauern Thebens berbei.

2) Aus dieser Stelle, so wie aus mehrern undern, ist es mir wahrscheinlich, dafü der Grund eine niemlich stelle, nach dem Mittelpuncte zu geneigte Ebene bildet; er würde nach sonst, bei seiner großen Breite von 12 Miglien oder 5250 Braccien in Vergiech zu der nur 15 Braccien hoben Feiswand, gur nicht den Namen eines Schacht verdienen.

- 18 Und ich zur hohen Felowand auf noch blickte, Vernahm ich solches Wort: "Gieb auf den Weg fleht, "Sich zu, daße mit den Sohlen du die Häupter-"Der armen müden Brüder 3) nicht zertretest." Mich wendend drauß, erblickt' ich mir zu Fäßen Und vor mir einen See jetzt, der nicht Wasser,
- 20 Nein, Glius zu zein zehien durch die Kraft des Frostes \*). So dicke Rinde zieht der Donau-Strom nicht Des Winters über sich in Oosterreich, Noch such der Don dort unter'm kalten Himmel, Als bier zu schenen war; denn wär "Tabernich's \*), Wär Pietrapana's \*) Berg auch d'rauf gefallen,
  - 50 Doch hitt' am Rand' man nie gehört ein "Krick" ?). Und wie der Frosch beim Duaken aus dem Wasser Herror die Schanauze streckt zur Zeit, da öfters Die Bäuerin vom Achrealesen träumet 6), So staken, dunkelblau bis wo das Schamroth Sich zeite 9), im Eai' die Jammervollen Schatten,

Eatweder werden hier alle diese in gleicher Verdammniß Leidenden Brüder genannt, oder es hezieht sich solches speciell auf die V. 55. u. folg. erwähnten leibliehen Brüder.

<sup>4)</sup> Gehildet wird dieser geforenes See durch den Coeyt, der wahrrachnich aus den Wässern der gibbenden Phlegethon entsteht, die sebon durch den Wasserfall (Gesang XVI., V. 103) und dann auf dem unterirdischen Wege unter Uebelbulgen binweg abgekühlt worden sind, und bier, wie wis päster sehren (Gesang XXXIV., V. 52) derrich die Bereigung der Schwingen des Sation zu Eis gefrieren.

Wahrscheinlich versteht Dante hierunter das einzelne, aus der Ebene SInvoniens in der Gegend von Tovarnieho sich erhebende Gebirge Fensta Gora.

<sup>6)</sup> Ucher diesen Berg, der den Comnentatoren zu Folge in dem Laschnischen Lande Gerfagnunn, welches das obere Serehio-Thal gegro Otten begrenzt, liegen soll, habe ich nichts Nisheres ausgefunden. Indeh Konte man die Vernathung anstiellen, daß hieranter die hohen, wertich von Sererkie gelegenem Monti delle Panie, oder vielleicht gur der, ihre Kette beschließende Monte Altissimo gemeint sei.

<sup>7)</sup> Wie wenn das Eis bricht und sich vom Ufer loslöst.

<sup>8)</sup> Nämlich in warmen Sommernächten, zur Zeit der Ernte.

<sup>9)</sup> Bis an das Gesicht, wo sich das Schamroth auf den Wangen zeigt.

- 36 Im Storchenton' mit ihren Z\u00e4hnen klappernd. Abw\u00e4rts hielt jed! hir Angesielt gewendet, Yom Frost legt' Zeugnis ab ihr Mund, vom Herzen, Dem tr\u00fcbgesianten, legten's ab die Augen 10). Erst etwas um mich blickend, warf das Aug' ich Zu meinem Fu\u00e4s letzt und gewahrte Zwei dort,
- 25 So ong vereint, dafs sie ihr Haupthaar mischten. "Sagt ihr, die ihr so an die Brust euch schließet," Sprach ich, "wer seid ihr?" med als d'rauf die Hälse Sie bogen, auf so mir ihr Auditar fehtend, Troff ihrer Augen Lid, das feucht im Inn'en, Erst nur von Thränen, die dann, zwischen jonen
- 48 Von Frost terstart, sie kitteles zusammen. Nicht hat noch Ilolz mit Holze je ein' Schiene So fest vereint; d'vob sie, zwei Becken ahalich, Vom Zorn' geswungen, aneinander prallten. Und Einer, den die Källe belder Ohren Beraubt, sprach, immerbin abwärts gewendet to Das Autlitz: "Was begulfit du uns so lange? "Begebrat zu wissen du, wer diese Zwei sind?
- "Begehrst zu wissen du, wer diese Zwei sind? "Das Thal, daraus herabströmt der Bisenzio, "War Albert, ihrem Vater, einst und ihnen 11).

<sup>10)</sup> Diese durch Thrinen; jener durch das Klappern.

Diese beiden Brüder hießen Alessandro und Napoleone degli Alberti und waren Söhne des Grafen Alberto degli Alberti von Mangona.

Die Grifen Alberti, ein altes Geschleicht, batten ihre Benützungen im obern Bisenzie-Table. Im Jahre 1290 nahmen sich die Fittenziere des umminzigen Aleassadro de gil Alberti gegen zeinen Vernundten, den gübellnischen Napoleone, nu der nich der Benitzungen Aleassadro's beminktigt batte. Nachdem sie diesen Letteren in soln Erbethel wieder eingesetzt, bedungen sie zich zuten den des ein jährlicht Algebe ein Johnstausgen mit den Eis der Treevon demselben. Noch der Schlecht an der Arbit ünsten wir deren Grifen A. Argebriet. Visibeit uns ein der Deren Napoleone. Im Jahre 1273, meh der
Bischkeit der Guelphen, setzte Grif Aleassadro die Ekernfore ducht Verteg zu seines Erben ein, wem siehe bei dem Sühne, Albert und Nervone, kinter gan seines Erben ein, wem siehe bei mehr Sühne 1480-bet und Nervone, kin-

"Aus einem Leib' eutkamen sie 12), und suchtest "Du ganz Caina 12) durch, find'st keinen Schatten 60 "Du doch, der mit mehr Rocht im Gallert steckle; "Nicht Jener mehr verdien!", dem Brust und Röcken "Ein Langenstoß durchstach von Arthur's Hand 14);

denies stieden. Bieser Alberto ist wahredschildt der Vater der bier erwähen Brüder. Die Commentateere erschilm von überen, daßt, andelem sie longe das Laud nüber bymnisch beberreich, sie enslich im Streit geraften wirer und ein generation auf der Streit der Streit der Streit geraften wirer und ein generation auf Amagene I de insarte if streinniest ausgeweit und dasst in streit (a. Merke, daß diesem Huns vom Hangenen die Verritheren wie angeborm ist, der sich hamer Blaut den Infrater unserden") (Riebert, Methop, sind. Flete. Co., 100

"Focaccia nicht 15), nicht Dieser hier, dels' Haupt sich

- 12) Sie waren Brüder von väterlicher und mütterlicher Seite. Boeenceio macht sie gar nu Zwilfingsbeitdern, "eruno nati ad un parte."
- Caina, nach Cain so benannt, die erste Abtheilung des Schachtes, wo die Verrüther an ihren Verwandten bestraft werden.
- 14) Arthur batte nach dem alten Romane (de la table Ronde) seinem natürlichen Sohne Mordree sein Reich, seine Schötze und Ginevra, die Königin, unvertraut, während er nach Frankreich zog, um Lancelot zu bekriegen. Mordree verliebte sich in Ginevra, und um sie zu besitzen, zeigte er einen untergeschobenen Brief des Königs vor, in dem es hiefe, er sei tüdtlich verwundet und wünsche, daß Mordrae zum Könige erwählt werde und die Hand der Königin Die Vasallen, theils getäuscht, theils durch Mordrec gewonnen, erwählten den Verräther zum Könige und wollten Ginevra zwingen, ihn zu beirathen. Sie bat eich einige Tage Bedenkzeit aus, versah aber indefe den Thorm von London mit Lebensmitteln und sicherer Mannschaft und vertbeidigte sich nach Ablauf der Frist in demselben gegen Mordrec. Noch einiger Zeit sandte sie einen Boten beimlich nach Frankreich ab, um Arthar aufzusuchen, oder, wenn er wirklich todt sei, Lancelot. Der König brach auf diese Nachricht nach England auf und schwor, zu than, was noch kein Voter an seinem Sohne gethan habe, ihn nämlich mit eigener Hand zu tödten. Es kam zu einer blatigen Schlacht, in welcher viele der topfersten Ritter fielen. Endlich stürzte aber Arthur auf Mordrec los, der mehrere seiner wackersten Genossen getödtet hatte, und durchbohrte ihn mit seiner Lauxe durch und durch, so daß ein Strahl der Sonne durchschien, den Girflet (Einer der Tafelrunde) sah. ("Et dit l' petoire que appres l' ouverture de la lance passa parmy la plays ung ray de Solcil et ecodamment Girflet le veit bien.") (Lancelot du loc, dernière partie de la table ronde. Cap. XXI.) Aber noch im Fallen gab Mordrec ihm einen Streich mit dem Schwerte, durch den er, tödtlich verwundet, hinsank. Aus Obigem erklärt es sich, warum es heißt, daß Arthur's Lanzenstofs ihm Brust und Rücken durchstochen habe.
- 15) Focaceia Cancellieri von Pistoja, Einer der Weißen, ward bereits oben

- "Vor mir so thurmt, dass ich nicht weiter seh', "Und der genannt war Sassol Mascheroni;
- 66 "Wenn du ein Tuseler, weißst du, wer er war 16).

  "Boch daß du mehr nicht von mir fordern mögest,

  "So wisse, Camicion de' Pazzi war ich 17)

  "Und warte d'rauf, daß mich Carlin vertrete? 16).

Gesang XXIV. Note 21., erwichst. Als sich die dort erwishnten Ritter gegen ihn verschworen, vermied er immer ein Zusammentreffen mit denselben, oder nachte sich doch möglichst schneil durch die Flocht der Gefahr zu entzieben. Da man ihn defshalb der Feigheit zeibte, sprach er: "Es ist beseer, man sagt: von hier entlich Foraccica, als: hier ward Foraccis; getödtet."

Als sich später die wofene Cancellier! wenchworen, um die Emmodiege Bertino's (eiche echeudenthis) am. Dette von den schwarzen Cancellier! ser richen, wurden Focaccia und Fredwecie, Bertino's Neffe, an der Tata bestimmt oder jatern ab die Antonia der Branza de' Larratheiten der Jenza ab die Larratheiten der Branza de' Larratheiten der Statern der Branza de' Larratheiten der Statern der Branza de' Larratheiten der Statern der Branza de Larratheiten der Statern der Stater

 Messer Alberto Camicione de' Pazzi di Val d' Arno tödtete verrathenisch seinen Verwandteu Übertino.

19) Während die Schwinzen von Florens das wie den Weifers noch bekanpeter Fliesje beleigtigt (Gunng XLV), Note 21), jahle Craijie od Parazi des Castell di Finno di Fravige sin Vai d' Aran für die werfelsenen Florentinischen Weifers mit Oli fleierer und vielere Faderske besecht. Dieser absequence Florentinischen Weifers mit Oli fleierer und vielere Faderske besecht. Dieser absequence der den der Grenotinischen der Grenotinischen der Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinischen Grenotinische Gr

D'rauf sah ich tausend fletschende Gesichte Gleich Hunden durch den Frost, d'rob es mich schaudert

- 72 Und stets wird schaudern vor gefro'nen Lachen.
  Und während wir raum Mittelpunkte wallten,
  Bei dem sich alles Schwese strecht zu einen,
  Und zitternd in der ew'gen Kühl' ich hinging,
  War's Absicht nun, war's Schickung oder Zufall 1° ) —,
  Dech zwischen tenen Hautern wandelnd, salfei ich
- 78 Gewaltig Einen mit dem Fofs' in's Antlitz; Er schrie mich weinend au: "Warm mich treten? "Wenn du nicht kommst, die Rache mir zu hänsten "Ob Montaporti's Schlacht, warum mich quäten?" Und ich darunt! "Jetzt harre mein, o Meister, "Bis ich durch Den mir einen Zweifel löse,
- 80 "Und dann magst du nach Wunseln mich eilen heißen." Still bielt der Führer, und ich sprach zu Jenem, Der noch mit harten Worten auf mich fluchte: "Wer bist du, der so keifet gegen And'ne?" "Und wer bist du, der vallt durch Antenora" 2°), Entgegnet er, "suf And'rer Wangen atampfen?"

90 "Wenn du lebendig, wär' es allzu schlimm doch" 21).

Hier finden wir abermals die schon erwähnte Unterscheidung zwischen Schickung und Zufall.

<sup>21)</sup> Der Gesit will angen: "Du trittst mich so selwer, als ob du eiu Lebendiger und kein Schatten wirest. Solltest du wirklich ein Lebendiger sein, wie ich nicht glauben mag, so wire es doch allra grausun, mit deinen derben Füßen auf unseren luftigen K\u00fcrpen herunzutreten.

"Lebendig bin ich, und es kann dir lieb sein," Antwortet' ich, "wenn dir nach Ruhm verlanget, "Das deinen Namen ich zu andern sehreibe." Und er zu mir: "Das Gegentheil begehr' ich! "Hinweg! beläufer mich micht mehr, dens sehlecht nur

- 96 "Verstelb"st zu schmeicheln du in dieser Haide" 22). Da rief ich, bei dem Schopf' ihn hinten packend: "Du wirst mir doch dich zelbst noch nennen müssen, "Sonst soll kein Haar hier oben dir verbleiben!" D'rauf er zu mir: "Rauf' immerhin sie aus mir! "Nicht saug' ich, wer ich bin, noch werd' ich' seigen.
- 102 "Wenn tausend Mal du mir auf" Haupt auch stürzest." Schon hatt ich am die Hand sein Haar gewickelt Und mehr denn eine Lock ihm ausgerissen, Indefs er boll, die Augen niederschlagend, Als jetzt ein And'er rieft: "Was hast du, Bocca 23)? "Genägt die's mit den Laden nicht zu klappenn."
- 100 "Mufet du nach beilen? Welch ein Teufel plagt dich!" "Forten," sprach ich, "brauchst mehr du nichts zu augen, "Du hämischer Verräther; dir zur Schande "Werd" ich von dir wahrlaftige Kunde bringen!"
  "Gel" fort," sprach er. "was dir beliebt, ersähle:

<sup>22)</sup> Hier bestitigt sich die oben, Genne XXII, Note 22, grunchte Benerlang. Diese Geiter wellen nicht mêrt in der Oberweit genannt werden; um drafe faden ist eine Art satunisches Vergüngens, ihre Mitterdammten zu erneen, und fahren also fort, sich gegranteitig zu verrathen, was mit der Grundsmittet von Dantei's Hölle vollkonnene übereinarlinnat. Darum schest sich auch Camicion Parzi (V. 68) nicht, sich sehrt zu nannen, woner nur orieden Nechbar zu bezandunsten kann, woner nur seinen Nechbar zu bezandunsten kann.

<sup>23)</sup> Bocca degili Abstil diente bei dem Hererunge der Fierenfinischen Geziphen gem Sirans (Grouge, X., Nebs. 3) in der Schare der Fierenfinischen Röter, auch der Schare der S

"Doch schweige, wenn du je hieraus entrin nest,

- 114 "Nicht über Deu, dels Zenge jetzt so rasch war
  - "Und der ob der Fransosen Geld hier weinet. "Ich sah, sprichst du wohl einst, den von Doaria 24)
    - "Dort, wo im kalten Bad' die Sünder sitzen .).
  - "Fragst du, wer weiter da sei, wohl so wisse, "Dass dir zur Seit' ist der von Beccheria,
- 120 "Dem einst Florenz die Gurgel abgeschnitten 35).
- 120 ,, Dem clast Florenz de Gurget augescamiten 20 j.
- 24) Buoso von Doarin, eins der Hüopter der Ghibellinen un Cremona, beherrschte mit dem Murchese Oberto gemeinschaftlich 16 Juhre lang diese Stadt. Zuerst als Ghibellinen, Bundesgenossen Ezzelino's, traten me, durch seine Gransamkeit emport, zu dem Bunde gegen ihn über, jedoch unter Vorbehalt ihrer Treue gegen das schwähische Haus, Als ein französisches Heer nnter Robert von Bethunes and Guido von Monfort Carl von Anjon durch die Lombardel zo Hilfe zog, stellten sich Oberto und Buoso am Oglio in der Gegend von Soneino auf, am ihnen den Durchgang zu verwehren. Den Franzosen aber gelang es durch Täuschung oder Verrath, bei Palazuolo über den Oglio zo setzen nod sich von da aus mit dem im Rücken des ghiballinische o Heeres unter Ohinno von Este nich nammeinden Heere der Guelphen zu vereinigen. Dass es unter diesen Umständen gerade eines Verraths von Seiten Buoso's nicht bedurfle, scheint nnzweiselhaft; auch führen solches die älteren Geschichtsehreiber nur als Sage unter ausdrücklicher Beziehung auf Dante an. Dass Buoso indess nicht ganz ohne Vorwurf (wenigstens in der öffentlichen Meionog) war, erhellt aus dem Zeugoisse der Chronik des Fra Pipino, der ihn beschuldigt, das Geld, das er von Manfred zu Anwerbung von Truppen erbeiten hatte, unterschlagen zu haben, obgleich diese Erziblung mit Dante nicht gunz übereinstimmt, der von französischem Gelde spricht.
  - Nach dieser Begebenbeit entzweiten sich Buoso und Oberto, wurden aber das Opfer ihrer Zwietrscht und von der guelphischen Partei aus Cremona vertrieben.
  - trieben.

    Buoso, der sich früher ungeheneren Reichthum erworben hatte, starh in Elend.

    (Caronic. Fra Pip. Mar. Rev. R. ser. Vol. IX. p. 709.)
  - Uebrigens ist es merkwirzüg, dafs hier Daote einen Verräther an den Guelphen (Boeen) ond einen Verräther an den Ghibellinen (Bnoso) einander gegenüber stellt und diese sich gegenseitig verrathen läfst.
- ") "Stanno fresco." Es ist streitig, ob der bekannte italienische Idiotismus: Sto fresco, voo dieser Stelle bergenommen, oder diese Stellt eine schers-hafte Benotzung dessellen ist. Ich ginsbte, jedenfalls gut zu thun, dieselbe gleichfalls durch einem Scherz zu übersetzen.
- 25) Tennto, mu dem Hame Beccherin von Pavin, Abt von Valombrons, ein Legat des Pupates Alexander's IV. in Florena, ward nach der ersten Vertrebung der Ghibellinen aus dieser Stadt bezüchügt, mit denselben in geheimer

"Hana Saldanier.<sup>24</sup>) wird weiter dort zu finden "Wohl sein, nebet Ganzelou.<sup>27</sup>) und Tribadello, "Der, weil man schlief, Facusia" Tho," erzelousen.<sup>28</sup>). Wir hatten schon von Jenen uns entfernet, Als zwei Effrora ich sah in einem Locke, 128 60 daße ein Haust, als Hatt, das andre deckte.<sup>28</sup>).

verrätherischer Verbindung zu stehen. Die Florentiner liefsen ihn festzehmen und, nachdem er auf der Folter gestanden hatte, enthanpten (1258). Villani, der ihn von aller Schalf freispeicht, schreist dem göttlichen Strafgeichte für diese Unthat das Unglück der Florentiner bei Montaperti zu. Vil. VI., 66.

27) Ab Carl of crofic (siede General XXI, Nat. 2) von Compostella murich-kelter, sandte er Gamelon an Maririus und Belingrefas, die sarrendende Bruten, san von heure Triede stod en Englang der Tude in begeltweiten, san von heure Triede stod en Englang der Tude in begeltweiten der State der St

23) Als die Partie der Lambertani, aus Bologan vertrieben, sich zu ihre Bonderwandlere, dem Acharia, und Fannan gefündet abste (sich beiterische Sätze zu Gesang XXVIII), gericht Tribadello Sambrani geringfügger Unsache segren und den Gauffrendenn is Streit. Einer dieser Letztern halte nändlich ein, dem Triba delle sugehöriger Schwein geführt, und da dierer zim zehenen Thier sockst, stiefen die Lambertania Drosingen gepra im zu. Von Riche ergübsted, sandte er an die Gerennet wie Bologan einem Wachscheider der Schlänsbeit der port in Entille zu Franza gleich dem kinzele derem Nachderden der Schlänsbeit der port ist. Brill zur Franza gleich dem kinzele derem Nachderden der Schlänsbeit zu der der Schlänsbeit d

29) Man muß hieraos schließen, daß der Eine viel tiefer als der Andere im Eise steckte, und möchte glauben, daß awischen Beiden die Grenze zwischen der Antenora and der Ptol ommea, dem dritten Abschaitte des Schachtes, hallef, was um so mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt, da wir bald sehen werden, daß nur der

Und wie be'en Hunger man in's Brod beifst, setzte Der Ob're auf den And'ren seine Zähne, Wo das Gehirn sich dem Genich' verbindet; Nicht anders hat einst Men al ip pus Schläfe Tldeus vor Wuth benaget, als den Schädel \*\*O) 135 Und alles Uebrige der hier benagte.

"O da, der Hafs durch solch 'ein viehisch Zeichem
"D u gegen Den beweinest, den du frissest,
"Sag' an," sprach ich, "warun, und dir gelob' ich
"Dafür, dafs, wenn mit Recht ob ihm du klagost,
"Da eure Nanen ich und seine Schuld weifs,
330 "Ich droben in der Wett dir\* anch vergelich 11,

"Sollt' sie, mit der ieh spreche, nicht vertrocknen."

Obere zu den Vaterlandsverräthern, der Andere zu den Verräthern an Denen, die ihnen vertrauten, gehört, die in der Ptolemaen bestraft werden.

30) Tideas, Einer der Sieden vor Duben, ward in der Schlicht vom Menalippus siehle het verwandet, bratte ber diesem und im steine isteitem Kriften einem gleichsfüt Gelüchen Lanzenwerf bei. Bittend hingestreckt, flebte er noch, diß seine Genosene him die Licheke des Krachigenen bragen mehtern, and als sein Wunscherfült war, istei er dereichen das Haupt abschägen und benagte es mit den Ziehen. Dien hatte Palls von Zeus für die die dieder Unterstelkschlieder einhett und kum, sie ihm zu bringen; als sie aber diesen Gründ erblichte, wich sie schaudend zurück und verfieln hatt.

(Statius, Thebais Lib. VIII., V. 717 - 767.)

31) Jetzt hat Dante schon die Art erlernt, mit diesem Verr\u00e4ther zu unterhandele, er verspricht ihm nicht Nachruhm f\u00fcr ihn selbst, sondern Schande f\u00fcr den Feind zum Lohne.

## DREI UND DREISSIGSTER GESANG.

- 1 Den Mand erhob vom grausen Mahl' der Sünder, Abwischeud an den Haaren ihn des Hauptes, Das am Genick' er übel zugerichtet. D'rauf fing er au: "Verzweiflungsvolle Schmerzen "Soll ich erneu"u, die mir das Herz beklemmen
- 6 "Befin Denken sebon, eh' ich duwen noch spreche; "Doch kann mein Wort eiu Same sein, dem Schande "Ensprichts für den Verräther, den ich nage; "Magst du rugleich mich weinen seh"n und reden. "Nicht weiß ich, wer du sei"st, noch auf was Weise "Du hier henh kamst, doch ein Florenline.
- 12 "Scheinst in der That du mir nach deiner Sprache. "So wisse denn, ieh war Gruf Ugoliuo, "Ernhische Roger Dieser, und vernimm jetzt, "Wurum ieh ihm hin ein so läst'ger Nachhar 1). "Dafs ieh in Folge seiner schlimmen Ränke, "Mitch him vertrauend 2), eingekerkert wurde
- 18 "Uud dann getödtet, bruuch' ich nieht zu sagen. "Doch das, was du nieht kannst erfahren haben,
- Zur Erläuterung der nnchfolgenden Erzählung dient die historische, gr
  üfstentheils aus deu Quellen gesch
  öpfle Skizze am Schlusse dieses Gesanges.
- Dafs bei dem Bindnisse zwischen Roger und Ugolino von beiden Seiten nicht mit gaus redlichen Sinne verfahren worden sei, ist wahrscheinlich, doch blieb Ugolino der betrozene Theil.

"Wie grausam nämlich ist mein Tod gewesen, "Das bör", und sich, ob er mir weh" gethan hat. "Ein enges Loch im Umkreis" jenes Käfigs. "Der jetzt nach mir den Namen trägt des Hungers 3),

"Der jetzt nach mir den Namen trägt des Hungers 3), 24 ... Und Andere dereinst noch muß umschließen.

"Es laste manchen Mond durch seine Oeffung \*)
"Es laste manchen Mond durch seine Oeffung \*)
"Mir sehon gezeigt, als unheilvoll ein Schlummer
"Den Schleier mir zerrifs vor meiner Zukunft.
"Es schien mir Dieser bler als Herr und Führer
"Den Wolf mit seinen Wölflein hinzujagen

30 "Zum Berg", der Lucca den Pissaern decket 6). "Und vor sich her liefs er mit magern, scharfen, "Wohleingehetzten Hündinnen Gualandi,

"Zusammt Sismondi und Lanfranchi sprengen 6), "Nach kurzem Lauf' sehon sclienen Sohn' und Vater "Ermattet mir, und ihre Weichen sah ich

36 "Aufreißen, däuchte mir, mit spitzen Fängen"). "Als ich vor Tagesanbruch drauf erwachte, "Hört' ich die Söhnlein, die mit mir hier waren, "Im Schlafe weisen und nach Brod verlangen.

Der Ausdruck "mada," den ich darch "Käfig" übersetzt habe, soll von "mudure," "die Federn wechseln, sich mausern," herkommen, weil früher dort Falken außbewahrt wurden.

Ugolino hieb vom August 1288 his zum März 1289, also ungefähr 7 Monate, in dem Thurme der Gnalandi.
 Der zwischen beiden, kaum 12 Miglien von einender entfernten Städten liegende.

Berg Monte S. Giuliano.

6) In dieser erträumten Wolfshetze erschien ihm Roger als der Herr der Jagd, die

andern Hiupter der Ghibellinen als Jüger und Führer der Hunde, unter welchen das Volk verstanden werden mag.

7) Prychologisch sehr richtig erscheit dem Usenline in dem erwähnten Tranne der

 Psychologisch sehr richtig erscheint dem Ugolino in dem erwähnten Tranne der innere Schmerz des Hungers als eine von außen beigebrachte Verwundung.

- "Wohl hart bist du, wenn du bei dem Gedanken "Defs, was mein Hers jetzt ahnte, nicht schon trauerst!
- 42 "Und weinst du nieht, weishalb pflegst du zu weinen? "Wir waren wich jetzt, und die Stunde nahte, "Wo man uns Speise sonst zu bringen pflegte; "Doch Jeder zweifelte ob seines Traumes, "Als unter uns des grausen Thurmes Thor ich "Zuschlieben hörte, drob ich meinen Söhnen
- 46 "fin's Angesicht sab, ohn' ein Wort zu sprechen. "Nicht weint' ich, so erstarrt war ich im Innern, "Doch Jene weinien, und mein Auselmuccio "Sprach: ""Blichst mich ja so an, was hast du, Vater?"" "Doch keine Thrin" entliel mir, und nicht gab ich "Den gannen Tag ihm, noch die Nacht d'rad Antwort.
- 54 "Bis sich der Welt zeigt eine neun Sonne, "Als nun ein sehwacher Strahl in's sehmersensvolle "Gefängnlis derang und auf vier Angesichtern "Das Aussehn leh des eigenen gewahrte, "Bils ich vor Schmerz mich selbst in beide Hände; "Doch Jene, glubbend, daß ich's aus Begrierde
- 60 "Nach Speise thät", erhoben sich behende "Und sprachen: ""y Vater, minder schmerzlich wär"s uas, "" Wen alt von uns jetzt äfest, du umgabst uns "" Mit diesem Jammerfleisch", nimm es uns wieder."" " Da ward ich still, sie mehr nicht zu betrüben, " Stumm blieben wir den Tra all" und den nächsten.
- 66 "O harte Erde, dafe du dich nicht aufthatst! "Doch als wir bis zum vierten Tag" nun kamen, "Fiel Gaddo ausgestreckt zu meinen Fäßen "Und rieft, ""Mein Vaster, acht van hilfet du mir nieht!"" "Dort starb er, und wie du mich hier erblickest, "Sch) ich die Tage Fören.
- "Sah ich die Drei, Eins nach dem Andern, fallen 72 "Vom fünsten Tag' zum sechsten, d'rauf ich blind schon

"Begann herum zu tappen über Jeden, "Und sie drei Tage rief nach ihrem Tode, "Bis Hunger that, was nicht der Schmerz vermechte" "). Sprach's und ergriff verwandten Blick's den Schädel, Den jammervollea, wieder mit den Zahanen,

70 Die wie ein Hundagebife die Knochen malmien. Weh' Pisa dir, du Schandfleck alles Volkes Des sebiene Land's, allwo das si ertönet \*9.1. Da languam sind die Nachbarn, dich zu strafen, Bewege sich Capraja nebst Gorgona 10.0, Sich also dämmend vor des Arno Mindung,

84 Dass es in dir die Menschen all' ersäuse. Denn ward Graf Ugolino gleich bezüchtigt, Er hab' ob der Castelle dich verrathen 11),

Capraja und Gorgona, zwei Inseln in der Nähe von Pisa.
 Dante scheint hiernach die Ueberfeferung der in nachfolgender Erzählung erwähn-

Sollt'st du die Söhn' auf's Kreuz doch so nicht spannen; Unschuldig machte ja, du jüng'res Theben 12), Die Jugend Uguccione und Brigata so Und lene Zwei, im Lied' genannt sehon oben 13).

Auf eine etwas unussummerhängende Weise erzikll Benvenste da Imola in seinem Commerken, Ugelian haye, ale er zu Hierzeicht geingt ein, mit dann zu befongen, eine seiner Teichter an den Genfen Guide von Bittifelle, vereichteilste. Estere babe er als Mingelik Higafratta met eine Schutze der Lanchesen, der andern Siveretti unter dem Schutze der Euchenen, der andern Siveretti unter dem Schutze der Eleventure gregben. Diese an sich unwehrecheille. Erzähnig wird er deubruch soch mehr, dich Ad abranitin (der lächgens eine Nehtle oder Endelm und keine Teolate den Graden und der Schutze der Berteilung der Schutze der Berteilung der Schutze der Berteilung der Schutze der Schutze

Es scheint nach diesem Allen nicht unwahrscheinlich anzunehmen, daß Ugollu o jene Schlösser oder zum mindesten Viareggio, allerdings ohne Zustimmung der Pisaner und vielleicht zur Befestigung seiner eigenen Macht, beimlich den Lutechesern übergetten habe.

12) Dante vergleicht die Gräuel der Pisaner mit den Gräueln, die zu Theheu in Cadmus's Geschlecht begangen wurden.

13) Der Cavaliere Flaminio sucht das Verbrechen der Pisaner dadurch zu vermindern, daß er behauptet, die Söhne und Eakel Ugolino's seien keineswegs Kinder und an den Thaten des Vaters unschuldig gewesen; ein Gleiches stellt Troja auf, und es wird zum Beweis dafür angeführt, daß

 dieselben mit den Waffen in der Hand ergriffen worden und bei dem vorhergebenden Kampfe thätig erschienen waren.

 daß die drei mitgefangeuen Enkel (Troja nimmt außer Niuo und Anselmuccio auch noch einen dritten, Heinrich, an) Frau und Kinder gehabt hätten, und

3) dass man der unschuldigen Urenkel des Grafen geschout habe.

Was den ersten Satz betrifft, so ist solches vou Gaddo und Nino unch der nnchfolgenden Erzählung unläugbar, und Letztern trifft sogur die Schuld der Ermordung des Gano Scornigiani; doch läst es sich nicht mit gleichem Rechte von Wir gingen weiterhin, bis wo, vom Froste In rauher Hüll' umstrickt, ein and'res Volk wellt,

Ugaccione und Anselmuccio behaupten; denn es ist nicht eine nothwendige Folge, dass der Obeim nicht jünger als der Neffe sein könne.

dige Folge, dass der Oheim nicht jünger als der Neffe sein könne. Der zweite and dritte Satz beruhen auf mir unzugänglichen Quellen, doch gibt

Teoja die Namen der Francen und Kinder an.

Dem ei nun aber, wie ihm wolle, so kann man zugeben, dafs Dante die
Sache etwas idenlisiet und Kinder aus jungen Männern gemecht labbe, die zwar
wohl die Waffen geführt labben mögen, aber doch wohl keinen Theil an Ugoling's verühreischen Plänen hatten.

Zu beserer Uebersicht füge ich eine Stammtafel der Familie des Grafen nach Troia's Angabe bei.

Egolino della Cherardesca, Graf von Denoratico, Capitano und Podesta von Pisa.

Genshiin: Helens, Kinigs Enzis gefangen.
Tochter, abwesend von Pira.

Hetarich.

-

Gadda.

Xinn, genannt il Brigata. Heta Genahlin: Capuana, Tochter Ranieri's, Grafen von Punico. Gneline

Genablin: eine Tochter des Grafen Goldo von Caprena,

Dass übrigens der Hass gegen Ugolino's Familie tief gewurzelt war, beweist folgende, viellreicht nicht ganz aufbentische Anckdote, welche in der weiter unten oft erwähnten Chronik von Pisa zu Issen ist.

Nach der Gefangennehmung des Grafen liefs der Erzbischof emsig nach einem Enkel desselben forschen (Troja scheint auzunehmen, daß dies Guelfnecio III., Heinrichs Sohn, gewesen sei), der noch bei der Amme war. Diese aber verharg ihn und schaffte ihn beimlich mit den Sachen der Witwe Ugolino's aus der Stadt und nach Monteganelli bei Sienna, wohin jene sich zu ihrem Vater geflüchtet hatte. Der Knabe wuchs heran, blieb aber trübeinniger und furchtsamer Gemuthsurt und wurde von seinen Gespielen vielfach über das Schicksal seines Vaters und Grofsvaters geneckt. Als er 20 Jahre alt war, kam er eines Tages weinend zu der Grafin und bat sie um Auskunft über jene Begebenheit. Als er von Allem unterrichtet war, begab er sich nach Pisa, trat vor die Anziani und sprach: "Ich bin ein Enkel des Grusen Ugolino, den ihr getödtet habt. "Oft habe ich seine Verräthereien überdacht und glaube, es sei mir nicht erlauht. "za leben; darum bin ich bergekommen, damit ihr mich tödten möget." Die Anziani, die seine Unschuld sahen, aber dennoch das Geschlecht des Grafen . nicht aufzommen lassen wollten, beschlossen, ihn zum ewigen Gefangnifs zu vernrtheilen. Judels wußte sich seine Amme Zutritt in den Kerker zu verschaffen, und er zeugte mit ihr zwei Sohne. Als die Anziani solches erfahren, sperrten sie dieselbe nebst den Kindern gleichfalls ein. Aber bei der Anwesenheit des Kaisers HeinGebückt nicht, nein, ganz rücklings umgestürzet 14); Das Weinen selbst erlaubt hier nicht, zu weinen, So dass der Jammer, in dem Aug' gehemmet,

50 Die Anget vermehrt, sieh nach dem Ionren wendend; Denn es vereinen sieh die ersten Thränen Zu Klumpen und die Augenhöbten füllen Sie, gleich krystallnen Brillen, nater'n Brauen 16). Und ob auch sehen, gleich wie aus einer Schwiele, Aus meinem Auflitz Jegliche Empfindung

102 Sich ob des Frost's zurückgezogen hatte, So glaubt' ich doch ein wenig Wind zu fühlen, D'rob ich: "Mein Meister, wer erregt nur solches? "Hat nicht hienieden aller Dunst ein Ende" 16)?

rich VIL.") hörte dieser auf einem Spaziergange durch die Stadt die Eingekerkerten um Erbarmen rufen und befahl, sie freizulassen. Die Pisaner thaten solchen nicht uur, sondern sehenkten ihnen nuch eine Galeere, jedoch unter dem Verbot, je nach Pisa zu kommen.

Der Grund dieser Erzählung ist übrigens historisch. Also sagt Nicolans Bischof von Putreuto, der Heinrich VII. auf seinem Römerzuge begleitete, in seinem Berichte an Papst Clemens V.:

"Ingleichen befahl er durch mich, in Pisa einen gefangenen Gest]hern, einen Abklömmig pere gurbiphende fürfen, die die Schlieuer der Finner verritätenrisch den Liescheren übergeben hetten, objeich er wegen der Schuld seinen vieters von der Wirges auf gefingen mar, feit zu lassen, werden under, als miedes dorto weniger wollte er nicht daven ablassen, den Unschuldigen zu benfeiten."

"Auch in dem alten, von Muratori bekannt gemochten Gedicht de Proeliis Tuesia geschieht dessen Erwähnung. Dabei kann ich nicht unterlassen, mit Danke zu bemerken, daß ich auf diese interessanten Stellen durch den Herrn Professor Barthold zu Greifswalda aufmerksam gemacht worden bin.

14) Hier sind wir unzweifelbaft in der dritten Abtheilung des Schachtes angelangt, die sich dadurch von der zweiten unterscheidet, dals die Schatten nicht mehr wie dort mit gebücktem Haupte im Eise stocken, sondern in demselben auf dem Rücken liegen.
15) Eine natürliche Folge ihrer Stellung.

16) Kann dean hier ein Wind entstehen, wo die Sonnenstrahlen keine Dünste auf-

<sup>7)</sup> Die Chronik nennt zwar den Kaiser Rudolph, doch war dieser nie in Italien; dagegen war Heinrick VII. im Jahre 1313 in Plaa, also einige 20 Jahre nach dem Tode des Grafen, welches gans mit den übrigen Angaben patet.

D'rauf er zu mir: "Dorthin gelangst du niehstens, "Wo dir dein Auge d'rauf wird Antwort geben, 10». Die Urach, der das Wehr enströmt, erhichend" 17). Und ein Eltender aus der kalten Rinde Schrie gegen uns: O Seelen, also graussum, "Dafs euch die letzte Stätt ist angewiesen 19), "Enfferts mir vom Gesieht ist harten Stalleier, "Dafs sich der Schmerz, der mir die Brust füllt, etwas 111. "Entled", ch' wieders mit Exthern frieren. D'rauf ich zu ihmt "Stag" an, soll ich dir helfen, "Wer bist du, und wenn ich dich dann sicht löse, "So mög ich zu dem Grund" des Eines sinken." D'rab uns entgegenet er: "Nünch Alberige, "Der mit den Friehten des verrachten Gartens, 19. Bis lich, der Dutten hier ennfüngt für Ergen; "19".

ziehen und so das Gleichgewicht in der Atmosphäre durch nichts gestört werden kann.

- 17) Wie wir gleich sehen werden, entstand dieser Wind durch die Bewegung der Schwingen Lucifers.
- 18) Der sprechend eingeführte Schatten hält Dante und Virgil für Seelen, denen eines grassamen Verraths wegen eine Stelle in der letzten Ahtheilung des Schachtes, in der Judecea, ongewiesen ist.
- 19) Alberigo de' Manfredi, ein Frate Gaudente, (siehe Gesung XXIII., Note 13.) von dem müchtigen Hause der Manfredi zu Faenza, welches an der Spitze der guelphischen Partei daselbst stand, lebte mit seinem Verwandten Manfredi de' Manfredi in Uneinigkeit und erhielt von Letzterem bei einem hestigen Wortstreite einen Backenstreich. Alberigo verbarg seinen Durst nach Rache über die zugefügte Beleidigung, und da Man fred i sich mit seinem jugendlichen Ungestüm entschaldigte, so that er dergleichen, als wolle er sich mit ihm versöhnen, und lud ihn nach geschiossenem Frieden nebst Alberghetto, seinem noch in den Kinderjahren stehenden Sohne, zum Mahle ein. Gegen das Ende desselben rief er: "Lasset die Früchte kommen," worauf, als auf ein verubredetes Zeichen, Ugolino und Franz de' Manfredi hereinstürzten und beide Gäste ermordeten, und zwar, wie Boccaceio erzählt, den Albergbetto unter der Kutte des Alberigo, wohin er sich vor den Mördern geflüchtet hatte. Die Früchte des Bruders Alberigo wurden, wie Matthaens de Griffonibus berichtet, zum Sprüchworte; auch Dante scheint auf eine solche bekannte Redensort anzespielen und vielleicht auch daranf, daß, wie die Sage geht, der Mord in einem Garten vor sich gegangen sei. Für die Feigen, die ich ihm einst aufgetischt, läfst er ihn

"0," » prach ich " hist denn da mach schon gestorben?"
Und er zu mir; "Wir's Aroben and der Ercle
" Um meinen Leib steht, deß hab' ich nicht Kunde;
"Denn solchen Vormg hat die Prolemae, 20,
"), "Dafs oftmals schon der Geist in sie herahfallt,

19 "Beror nech Atropo si int rieb von dannen 21).
"Doch daß du williger vom Angesichte
"Hinweg mir räument die verginsten Thränen,
"Wissi, daß, sohald Verrah geütt die Seele,
"Wio leh gethan, der Körper ihr gerauht wird
"Yon einem Dämen, der hie dann beherrschet,

120 7, Bis géauliré ungedaufen seine Zeit ist. 3, Sio stürzt herah in solcheriel Chierenen, 3, Und so mag oben noch der Leib zu sehn sein 3, Des Schattens, hinter mir hier übervinternd, 3, Wie du wohl weifel, wenn du erst jetzt herabkommsty 3, Herr Branca d' Orla ist's, und mehr der Jahre 184. Vergingen sehon, seit er hier ward unseinbossen.

186 "Vergingen schon, seit er hier ward umschlossen." D'rauf ich zu ihm: "Ich glaube, du betrügst mich, "Dena keinerwegs starb ja Herr Branca d' Oria, "Der immer noch ifst, trinkt, schläft und sich kleidet." "Dort oben in der Grausetatsen-Grube,"

sagen, genieße ich jetzt noch süßere und kostbarere Datteln. Ueber den Zeitpunct und die weiteren Folgen dieser Begebenheit siehe die historische Skizze zu Gesung XXVII.

<sup>21)</sup> Beror noch Atropos, die dritte Parze, den Lebensfaden abgeschnitten hat.

Sprach er, "allwo der nabe Pechbrei siedet,

144 "War Michael Zanche noch nicht eingetroffen,

"Als der den Teufel liefs an seiner Stelle

"Der den Verrath zugleich mit ihm vollbrachte 22).

"Doch streck' bierher die Hand jetzt, mir die Augen "Zu öffnen." Und ich öffnet' ihm sie doch nicht;

150 Denn edel war's, zum Schelm an ihm zu werden 23).

22) Branca d' Oria soll in Verbindung mit einem seiner Neffen den, Gesong XXIL Note 11. erwähnten Michael Zanche, seinen Schwiegervater, bei Tuche verrätherisch ermordet haben, um sich seiner Besitzungen in Sardinien zu bemüchtigen. Lange Zeit hotten domals die d' Oria's und Spinola's, als Haupter der ghibellmischen Partei, Genna in Eintracht heherrscht. Als aber im Jahre 1306 Obizzo Spinola und Branca (oder Bernabas) d' Oria Capitani waren, machte sich Ersterer durch seine Herrschsucht nicht nur das ganze Geschlecht der d'Oria's, sondern auch einen Theil der Spinola's abwendig. Von den d' Oria's blich Branca allein auf seiner Seite. Zwar wurde die Gegennartei, die sich mit den Guelphen, namentlich den Fjeschi's und Grimaldi's, verbunden hatte, vertrieben; doch entstand nun selbst zwischen den Capitani Misstranen, das darin seinen Grund hatte, oder wenigstens sich dadurch kund that, daß beide auswärtige Bündnisse suchten, indem Obizzo seine Tochter dem Markgrafen von Montferat, Paläologischen Stammes, Branca aber die seinige dem Markgrafen von Saluzzo gab. Obizzo liefs deber eines Tages unversehens den Branca gefongen setzen und befreite sich durch einen Volksbeschluß von dem lästigen Collegen. Branca aber entkam aus dem Gefängnisse, während seine Wächter heim Mahle waren, und begah sich zu den Verbaunten, die nach einer gewonnenen Schlacht über Spinola denselben nebst seiner Partei aus Genun vertrieben (1310). Als im folgenden Jahre Keiser Heinrich VII. nach Genun kam, begah auch Dante sich dahin und soll, wie es heifst, von der herrschenden Partei wegen seines Ausfells gegen Branca d' Oria, der an ihrer Spitze stand, übel behandelt worden sein.

Dass Branca d' Oria's Seele cher in den Schacht kam, als Michael Zunche in die fandte Bulge, beweist, dass solches sofort nach vollbrachter That der Fall war, vielleits usch ehe Jener auter den Dolchen der Mörder sein Leben ausrechaucht hatte.

23) Die Hölle ist, wie den Bennisch fah. VI., Trein, weben allegenie p. 1830, 1930 in den Seelensteinung des innen noglichieben Seelensteinung der Sinder auf Erlein; derum verschwindet and hier im Kreise der Verritter Treuer und Gulleta and hie Zener, die ilm ibm betreiten, Kreise der Verritter Treuer und Gulleta and hie Zener, die ilm ibm betreiten, Daust enpegalt nicht nur dem Albertige ein finden Versprechen vor, er üsseht han auch V. 117. durch eine denpfehinge Bethereung, die er wells verfüg fahr den Albertige ein finden Versprechen und den Albertige ein finden Versprechen vor, er üsseht han auch V. 117. durch eine denpfehinge Bethereung, die er wells verfüg fahr.

O Genocaer, Manner, aller Sitte Entfremdet und bedeckt mit allen Fehlern, Was seid ihr von der Welt nicht ausgerottet <sup>24</sup>)! Denn mit der Schatten schlimmstem aus Romag na Traf einen ich der Euern, der dem Geist' nach

inde Ob seiner That schon im Cocyt sich hadet, Indes er lebend scheint dem Leib' nach droben.

er (wenn auch unschädlich für sich) bis zum tiefsten Grund des Eises, bis zum Mittelpunct des Weltalls, herabsteigen müsse.

29 der Freignand des Werteles, benübelige meiner ere mag ich Berkeitrigung feigene 29 der Freignand des Werteles, benübeligen der Stefe aus ihre der Stefe aus ihre Stefe aus der der Stefe aus de

(Assat, Gross. Mer. So. rer. B. 74, 172, pp. 608.)
Allesthalben selms wir meh, wire efnjeigher Padestrie bild, wieden streng
Allesthalben selms wir meh, wire efnjeigher Padestrie bild, wieden streng
selmen, zu wiedens Jacob d' Oriz galder, daß vwar, zu lange der Krieg mit
Pisa and Var old gemerte, metre der gemodeschifflichen Renricht der d'Oriz's
and Spilant's die lasere Rube erhalten word, daß aber meh gredississen
Federa die Vorgerbeiter und Spilante, kann der Spilant's der Spilant's

Bechnung bringen.

Uchrigens ist es merkwürdig, wie er in einem und demselben Gesange beide friedlichen Stüdte effech sebenungslos züchtigt.

499) Mistertiette Skaze. De Protein der Gübbellinen und Geripher Rive ten in Pita die Namen der Cent um Viscout. An der Spitze der Letteren stoolen bindich der Viscouti von Pita (wald zu unterscholen von der Missingkoden viscoutivi) in auch spitze der Zenten die Grafte (cent)) delli de Patti grawefen weeden. Nich der Exchemity von Sardinien durch die Pitnare hatten des missingen Geodelierte derselben den bend einer nich der Missingde der wieles Streitgleiben unter lanen auchten und finder die schiedungs von der Viscoutien der Viscoutien der Viscoutien der Viscoutien Schule Det der wieles Streitgleiben unter lanen auchten und finder die schiedungs Schulland masile. Utsälde Viscoutien, volletz lang der Ansprichte beküngt härte, samt masile. Utsälde Viscoutien, volletz lang der Ansprichte beküngt härte. glaubte aber am Ende leichter zum Ziele zu gelungen, wenn er Adelheid, eine Verwandtin Gregor's IX., die Erbis von Gallura und Torre, heirstehte und diese Besitzungen von dem Papste in Lehn nähme (1239). Seit diesem Vertrage, welehen die Pissure, als ihren Rechten methiebilg, sehr ungern anhen, wurden die Visconti Küchter von Gallnar und Hängter der geselphischen Partei in Pisa.

Gegen das Ende des derichentes Jahrhamderts stand im der Spities der entgegengesetten. Partie Ugelins della Geherardezes, Grif ern Denarsties. Dersebe sitte nich debarrd in Geschlen gewähret, daße er seine Schwerzte dem Planter rechannel auch der nich beite Gerichlingter auf der Stott jeden mehret durch Hilfe der geulphischen Stüder Tostann's die Rücksker in der Valertundt an erlugen. In dem Priedes (1267) werde Gehrafchering der Verbaunde dem Gissern zur Beslingung gemacht, und is Urten dem Ug-ollze und Nine mehren und der Studen der Studen der Studen dem Studen dem Studen mach zu der Studen der Studen der Studen dem Studen dem Studen der Studen und Nine mach zurück der Studen der Studen dem Studen dem Studen dem Studen der Studen der Studen der Studen dem Studen der Studen der

Ugoliao's Stellung zu den Parteien gab aber seinem ganzen politischen Treieinen schwankenden Charakter und verursachte jenes Mistrauen, mit dem man ihm, wie es scheint, stets von beiden Seiten entgegenkum.

Bell excher entspann ich der lange Secking wirder Geren and Plaz, in dem es and vielen Gerieben Gefrieben enflichen an erleiten Aug nat 124% at der groteken est nach vielen sienischen Gefrieben enflichen an erleiten Aug nat 124% at der groteken Secuchiacht an der Meloria kam, im welcher beide Republiem wettelfernd all ihre Krifte aufheiten. Die Geneuere, unter Obertie verbeng sehr eine ninsich mit 130 Geleren vor dem Histen von Plaz. Obertie verbeng über mei ninsich mit 130 Geleren vor dem Flaz. Obertie verbeng der wirden die Plazere, welche zur 130 Seleren hatten derweiten, das griff gewagt haben. So sehr beeilten sie zich, dieselben zu bermannen, voll Begriede, dem Jangensüberta Hirt estülle durch eine entsteheidenden Schale Gerugthung zu verschaffen. Aber rechen bei der Abhärt zeigens zich dieser Abmunger; dem Erschieder, der vom Pente verechia mit Befalte spepter die Hirt der der Selere der Selere der Verschieden und mit C. Uberte Zeitschieden der Schieden und der Verschieden und mit C. Uberte Zeitschieden und der Verschieden und der Verschieden

Die Finster rückten in der Treffen vor, das erste führte Überte Moreinin zus Venezilig Poelett von Piis, den die Pinster haut verber zum Capitano Generale della Ginerra gemacht hatten, das zweite Andrectto Sistancia, ond und die führ Grif Ligilion. Een tak dierekten annbe werse, und Schlacht as vermeinin, bereh Benedette Zucharis aus seinem Hinterhalte berrer. Seit der Schlacht an vermeinin, bereh Benedette Zucharis aus seinem Hinterhalte berrer. Seit, wererd die Phien vor Piis tanken, owbest, verm seiten figs. Andersichtig, mit dem Norosini ver, dem Doppelmagiffe der Genseischen Admirkalte und der Gülere des Benedette Zucharis, aber dessend weir vielleicht er Sieg noch streitig gewesen, hälte nicht Ugolio in diesem Angenählet die Flotte ergeffen in der Hoffungs, sieder berende, der Flottenfart und Lucherer, seiner Herrichalt zu nuterwerfen. Seiter Schwieber der Schwieber

Chronik von Finn, die aber zus geten Quellen greichight zu haben zeheiten. (Creziente in Finn, Rev. R. et. er. von Tertniss, 1st. 41, pag. 5481) Doch wid er durch die Folge der Geschichte nicht unswisserleitlich. Verschweiges kann ich jolisch nicht, alle die Chronis in bericht die Wester gebrecht: "Seenste des retile Danis," wie Din ste erzikält (der kleigens dieses Unstitusies ger zicht gefenkt) "eren Geschleitschreibe berin. Auch vernen of ihn auch gloch nichte nicht unter Geschleitschreibe berin. Auch zu der Geschleitschreibe berin.

Die Niederiage der Passaer war volkkommen und brachte ihrer Seeamoht einen Sching bei, von dem in eich nicht mehr erholte; ja man betrachtete dieses Unglück als eine Vergeltung dafür, dafs die Passaer an eben dieser Stelle die Bischöfe gefangen genommen batten, welche zu dem, gegen Friedrich II. bestimmten Coacilium auf Genoesischen Schiffen nach Rom serelten.

Die Pisaner verloren 36-Galeeren und gegen 16000 Mann an Todten und Gefangenen, so daß mits scherzweise an augen pflegte: "Wenn man Pisa sehen wolle, so misse man nach Genua geben."

Ueber diese Gefangenen, welche zum Theil aus den edelsten Geschlechtern waren, wurde in Genua sofort berathschlagt und der eben nicht edelmithige Beschluss gefasst, sie so lange als moglich in der Haft zu halten, um ihre Frauen am Wiederheirsthen zu hindern und so das ohnehin gedemüthigte Pisa noch mehr au schwächen (Cron. di Pint). Auch kamen wirklich nach achtzehojühriger Gefangenschaft mur 1000 von ihnen in ihre Vaterstudt zurück. Ueber diese brach jetzt alles Ungfück zugleich berein; achoa in dem auf die Niederlage folgenden Monate schlossen die guelphischen Stidte, Toncaza, Floreaz und Lucen an der Spitze, mit Genua einen Angriffsbaud zu Pisa's Untergang. Den Pisanera blieb jetzt nichts übrig, als sich dem Grasen Ugolino in die Arme zu werfen, in der Hoffnung, dass seine Verbindung mit den Guelphen ihm Mittel verschaffen wurde, den Weg der Unterhandlung einzuschlagen. Er ward daher noch im October 1284 rum Capitano und Podesta auf ein Jahr, und im Februar 1285 auf zehn Jahre ernannt. Gläcklicher Weise wurden die Unternehmungen gegen Pisa bis zum Frühling anfgesehoben. Ugolino benutzte diese Zeit, um einzeln mit dem Feinde zu anterhandeln. Zuerst trennte er die Florentiner von dem Bande, indem er ihnen die Vertreibung der Ghibellinen zunicherte und dieses Versprechen durch die Verbannung von achn der angesehensten Bürger jener Partei erfultte. Doch will die Sage, ein gewichtiger Grund zu diesem Separatfrieden sei in den, statt mit Vernaceia, mit Gold gefüllten Flaschen enthalten gewesen, die er an mehrere einflußreiche Große in Florent geschickt hatte. Nicht so glücklich war er mit den Unterhandlungen in Gen na und Lucca. Den Genoesern wurde swar die wichtige Veste Caatro in Sardinien gegen Zurückgabe der Gefangenen angeboten, diese aber widersetzten sich selbst dem Absehlusse und erklärten, sie wurden nach ihrer Rückkehr Jeden für ihren Teind anseben, der zu einem so schmählichen Vertrage geratben habe. Den Lucchesern übergab er zwar nach ihrem Verlangen Ripnfrat ta und Vinreggio (im Februar 1285), sie setzten aber nichts desto weniger den Krieg fort und nahmen die Vesten Cuosa und Avane fast in demselben Augenblicke, als die Genneser den Wachtthurm am Hafen von Pisa (8, Juli 1285). Und ietzt wire Pisa

verloren gewesen, hatten die Florentiner die versprochene Hilfe geleistet; so aber

blieb das änsserste Schicksal noch abgewendet. Ugolino, deuen Macht sich ganz auf die guelphische Partei stützte, suh sich einige Zeit hierauf (1287) genöthigt, den Nine Viscenti, seinen Neffen, der indels berangewachsen war, zum Genossen seiner Macht bnzunehmen. (Franm. hist. Pin. Mur. ver. It. scr. Vol. XXIV.) Streitigkeiten zwischen ihnen konnten nicht ausbleiben, hesonders da Nino sich jetzt der Ghiballinen anzunehmen schien; sie brachen aber in helle Flammen aus, als Ganno Scornigiang, en Anhinger des Visconti, von Nino, genonnt il Brigata, dem En-kel des Grafen, und von seinen Genossen auf dem Lung' Arno ermordet wurde. Viscouti suchte das Volk anfzuregen, indem er mit seiner Partei durch die Strafsen rief: "Tod Allen, die keinen Frieden mit Genun wollen!" er fand aber keinen Anklang, da man wohl wufste, daße es ihm nicht um den Frieden, sondern nor um Ugoliuo's Sturz zu thus war. Er wendete sich dither an die Consuln des Meeres und die Vursteher der Zünfte, walche den Ugroling bewogen, sich aus dem Palanne del Popolo nuruckruziehen und dem Guidoccino de Bongi, der bereits Podesta") war, sein Amt als Capitano zu überlassen (im December 1287).

Ab nich beide Partichingere zu des Heft am den Hinder gerieten anhen, vernietigten zu feh. dende zu Wiederenfangung der führen Mackt. Gwiede eine hatte dem demanligen Bezer der Griesen feinstellung des und welche ibn mit Schaufe zu der Schaufer der Schaufer der Schaufer des der Schaufer zu der Verneberte sich auf Nice, und Beide bemindingten sich mit übern Gefolge vährend der Nicht des Palanze del Popole und enferten zu dem Griefer was der Stodie, ausdem dei Bespole und den Grieferen zu dem Grieferen am der Stodie, ausdem die ihn zeuem Gehalt besteht hatten

Ugolino hauste fortan in jenem Palast, während Nino in dem Palazzo del Conimnne (der Wohnung des Podesta) sich anfkielt.

Die Podenterla, das eigensliche Richterant, gemührte wenig Einfluss, als werdenneit Prennen, die men für ungerätnisch hielt, libertragen. Off überlichten ein Machthober untergeurcheten Personen mur Verwaltung, wie es bier der Foll gewesen m sein sehelnt.

") Die Gengenischen Sebriftsteller schreiben zwar diese Thet dem Ugeline und Nine

Um diese Zeit erhob sich zwischen den streitenden Machthabern eine dritte Partei, die der alten, nichten Chibellinen, zu welcher vorzügflich die müchtigen Geschlechter der Gualandi, Sismondi und Laufranchi gehörten! an ihrer Spitze stand aber der Erzbischof von Pisa, Roger degli Uhaldini von einem ibellinischen Hanse ans der Gegend von Arezao. Ugolino suchte das Bündnife dieser Partei auf, am sich mit ihrer Hilfe des Nino zu entledigen. Indessen hatte ein neuer Vorfall beinabe die Unterhandlungen gestort. Eine gewaltize Thouerung erregte Miliwergnügen unter dem Volke, das sie (wie es immer zu geschehen pflegt) den Masseegelu des Grafen zuschrieb. Ein Enkel Ugolino's ward von seinem Schwiegervater, Gnido von Caprona, auf diese Stimmung aufmerksum gemacht und erlaubte sich eines Tages, mit dem Grafen davon zu sprechen and ihm den Vorschlag zu machen, die Zölle auf die ersten Lebensbedürfnisse berabzusetzen. Ugolia o gerieth darüber in solche Wuth, dass er ausrief: "Ha, Verräther, da willst mir meine Macht rauben!" und ihn mit einem Dolche um Arme verwundete. Ein anderer seiner Verwandten, der augleich des Erzbischofs Nesse war, machte ihm durüber Vorstellungen, Ugolino aber, anser sieh vor Zorn, versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, so daß er todt zu Boden fiel. Man bruchte die Leiche zu dem Oheim und sproch: "Dieses ist dein Neffe, den der Graf Ugolino enschlagen hat." Roger aber, dem in diesem Augenblicke an einem guten Vernehmen mit dem Grufen gelegen war, antwortete: "Tragt ihn hinweg! Das ist mein Neffe nicht; ich weiß nicht, dass der Graf irgend eine Ursache "hitte, meinen Neffen zu tödten, im Gegentheile hat er ihn immer als einen Ver-... wandten gut behandelt. Man spreche mir also nicht mehr davon." Seine Roche aber, heifst es, verschob er auf eine gelegenere Zeit. Immerhin bleibt es unbegreiflich, wie nach einer solchen Beleidigung Ugolino es ferner wagen konnte, mit dem Erzbischofe sich in ein Verständnis einzukasen, und nur der Uebermuth eines glücklichen Tyrannen oder eigene unredliche Absichten muchen es allenfolls erklär-lich \*). Nichts desto weniger kam der Bund zu Stande, Ugolino, wahrscheinlich, um sich bei den Guelphen nicht um allen Credit zu bringen, blieb zu dem zur Ausführung bestimmten Tage auf seinem Landgute Settimo. Es war am dreißigsten Juni 1288, als sich die ghibellinische Partei gegen Nino versammelte. Dieser, welcher sich zu schwach fühlte und von dem Grufen, zu dem er um Hilfe schiekte, nicht unterstützt ward, merkte bald den Verrufh und verließ um Mittag mit seiner ganzen Partei die Stadt, sich auf seine Schlösser zurückziehend. Ugo-

 lino's Abwesenheit that indefs, wie jede halbe Massregel, seiner Soche Schaden. Die Ghibellinen besetzten den Palazzo del Commane, und Gaddo, Ugolino's Sohn, so wie Brigatn, sein Enkel, die vielleicht nicht einmal genau von seinen Absichten unterrichtet waren, wagten es der geschehenen Einladung ungenehtet nicht, sich in denselben zu verfügen. Gegen Abend kam endlich Ugoline pur Stadt; aber nun traten die Ghibellinen schon mit bestimmteren Ansprüchen hervor und verlangten, daß der Graf den Erzbischof oder ein anderes ihrer Häupter zum Genossen seiner Macht annehme, wozu aber der Graf keine Lust zu haben schien. Eine Besprechung in der Kirche San Bastiano des andern Morgens führte nicht zum Ziele. Da erhielt der Erzbischof (Ser. rer. Ital. Vol. XXIV., S. 652.) plötzlich Nachricht, Brigata, des Grafen Enkel, wolle eine Schaar von 1000 Kriegern von Porte alla Spina her auf dem Arno in die Studt einführen, Sogleich liefs er unter dem Rufe: "Zu den Waffen!" die Glocke des Gemeindepalastes anschlagen. Ein Gleiches that Ugolino mit der Glocke des Volkspalastes; es kain zur Schlacht in der Stadt. Die Partei des Letzteren zog den Kurzern und vertheidigte sich zuletzt zur noch in dem Volkspelaste. Endlich gelang es aber, auch diesen einzunehmen, indem man Feuer in demselben anlegte. Ugolino mit seinen Sohnen Gaddo und Ugnceione, und seine Enkel Nino, genannt Brigata, und Anselmuccio (Einige nennen noch einen dritten, Heinrich) wurden gefangen und zuerst 20 Tage in dem Palazao del Commune verwahrt, dann aber in den Thurm der Gnalandi, genannt alle Settevie, weil sieben Wege dorthin führten, auf dem Platze der Anzinni gebracht. wo sie his zum Mirz des folgenden Jahres (1289) verblieben.

Zu dieser Zeil liefens die Pisauer ungestlert des Jaumergeschreite der Gengenen, welche laut um Erharmen riefen, den Thurm verselbirden und die Schlüssel in dem Arno werfen, und gewährten der Unglicklichen nicht einsat dem geleichen Bestehund, den die verlaugten. Nebe alst Tagen silligte man den ziscauer-Kloster. Letztern Umstand berüchte Francesco di Buti, die Pisaucher Gommenter den Daret, der die Fisieferse nicht abs, das man ist ausgrub.

 erwänte Chrasik von Pita agt, "mas hab ein Grafen Guide vom Marteitlite auch Pita bereite, wie ein dest sinklich gescheinen, in den damilgen Kriegslände einen Geitlichen länger an der Spitze des Statzte zu lauren," met er endlich dech plendilt als Hayet der berechenden Partei dem nichtigen Endets auf der Entzeilsen pehott hat. Endets derricht dem öhrer Crasit zu der der der der Spitze der Spitze der Spitze der Spitze der Spitze Endets auf der Entzeilsen pehott hat. Endets derricht dem öhrer der Hauften der Spitze der Spitze der Spitze der Spitze der Spitze glich zu rechann ist, den Tod der Grafen dem Erzischofe und den undern Hauperen der Spitze leite aus spitze Granenfache Geschichteireber berichte, der Verschrift auskannomen, das Geschicher kan But verpfelen dirte. Und geste scheint es fast, als de betre den Grafen jese Strafe defahlu verhanung worden ein une der Gefüglich vom Soon Fire zu vern han zu erpresen. (After ver It ser, vol. XV. auf XXIV. Consist de Finse Fraguent. Aufer Pi-Teritalis V. L.)

## VIER UND DREISSIGSTER GESANG.

- 1 "Verilla Regis prodeunt inferni "Adversum nos" 1), begann zu mir meis Führer, "D'um bliche vorwärts, ob du's unterscheident." Wie, — sei's, daß sich erhebt ein dichter Nebel, Sei's, daß suf uns'rer Hemisphär' es Nacht wird —
- 6 Feru her, vom Wind' gedreht, acheint eine Mühle; Ein solch' Gebiude wihnd' ich jettt zu schauen Jud schnieger nickwirst dann mich, ob des Windes, Dem Führer an, weil sonst kein Schirm zu finden. Sehon stand ich (aur mit Furcht setzi ich' in Verve), Wo gans und gar beleckt dies Gehatten waren,
- 12 Durchscheinend wie ein Splitter in dem Glase 2). Fisch liegen diese, senkrecht steh'n die andern, Bald mit dem Haupt', bald mit den Sohlen oben,
- 1) Die Anfangeworte dieser Verses sind aus dem Hymnus gezonnene, der an Charpringe während des feirfellen Ungunger gesunge wird. Ech habe duher soch die gauze Stelle, wie im Originske, Intenitied gelausen, ja soger noch die folgen dem Worte ist Anteniache Unterragen, well der Urbergang aus dem Lateiniache mit in der Stellen der Stelle auf Deutsch holden: Urbergens würde der Stelle auf Deutsch holden:
  "Der Höllerführer stellfalte siene Fahre
- 2) Jetat sind wir wahrscheinsich in der vierten Abtheilung des Schachtes angehnigt, welche, wie wir später seben werden, Judecca heifst. Hier sind die Schatten guna von Eis annechossen. Welche Art von Verräthern hier bestraft wird, ist nicht angedentet.

Der dort kehrt Bogen gleich zum Fus das Antlitz. Als wir bis dahin vorwärts nun gekommen, Wo es gesiel dem Meister, das Geschöpf mir

- 18 Zu seigen, das so schön cinst ist gewesen 3), Zog er mich vor sich hin und hiefs mich still stehn, Und sprach: "Sich hier den Die, sich hier die Stätte, "Wo's dir gezient, mit Starkmuth dich zu waffnen." Wie starr und sprachlos ich da bin geworden, Das frage nicht, o Leser, denn nicht schreib' ich s,
- 20 Weil altzuschwach dafür Jedwedes Wort wär.\* Nicht traf der Tod mich, noch blieb ich am Leben; Bedenk' Jetst seibss, hast du nur etwas Einsicht, Was aus mir ward, da beider Ich beraubt war! Des schmerzenvolten Reiches Kaiser ragte Bis zu der halben Brust vor aus dem Eise,
  - 20 Und ch' würd' ich wohl einem der Giganten Vergleichbar sein, als dieso seinen Armen; So sieh nun zu, wie groß das Ganze sein mußs, Das so gestall'tem Theile soll entsprechen 4). Wenn er so sehön war, als er jetzt ist zeheußlich, Und hob das Aug' auf gegen seinen Schöpfer,
  - 36 Muís alles Weh' von ihm sich her wohl schreiben 6).

    O welch ein großes Wunder es mir däuchte,
    Als drei Gesichter ich an seinem Kopf' sah!
    Das eine blutroth an der vordern Seite.

<sup>3)</sup> Lucifer, einst die Zierde des Himmels.

des Körpers, so erhalten wir für Satan eine Größe von 1458 Fuß oder 810 Braceien.

5) Date ermißet gleichssm aus dem ungeheuren Abstand zwischen Lucifers vormaliger Schönbeit und Satans jetziger Häßlichkeit die gewaltige Erschütterung, die sein Fall verursacht haben muß.

Und von den andern beiden, die sich jenem G'rad ob der Mitte jeder Schulter einten,

- 42 Sich an cinander schliefaend, wo der Kamm sitzt <sup>6</sup>), Halb weiß, halb gelb das nach der rechten Hand hin, Und das zur linken so zu zehau'n wie Jene, <sup>7</sup> Die dorther stammen, wo der Nil zu Thal stürzt <sup>7</sup>). Ein mächlig Fügeipaar ragt unter jedem Hervor, wie's so gewalfigem Vogel siemte!
  - Nie sah ich auf dem Meer' dergleichen Segel! Gefiedert nicht, nein, wie von Fledermäusen War ihre Weis', und mit denselben flatternd, Liefs von sieh aus dreifachen Wind er weben, Drob allenthalben der Coeyt zu Eis fror. Er weinte mit sechs Augen und es troff ihm
- 56 Gelhein' und blut'ger Geifer von drei Kinnen; In jedem Mund' zermalnt er mit den Zahnen, Glieth wie mit einer Breche, einen Sünder, So daß er ihrer drei so leiden machte. Dem vorm war nichts das Belfien im Vergleiche Mit dem Zerkrullen, denn die Haut blieb öfters o Von seinem Ricker gändlich dagsechunden. "Die Sec!", am hefügeren gepringt droben, "lat," »prach der Meister, "Ju das Schariotes,

An der Mitte des Hinterhauptes, wo bei den Vögeln der Kamm sitzt.
 Nämlich schwarz, wie die an den Katarakten des Nils wohnenden Völker.

Nicht umwaben-beiteilt, ist es, daß Satus unt dieren der Geschieren fiet ein Da ste's Zeitze behannten Weitbeile gleichnum mit geinzem Bicke annicht. Das rothe Gesicht mag auf die weiße und rothe Gesichtsünde der Europäer, das gelüblen die die brämulich der Anisten, und das adeuraze staß die est Affakuer deuten. Nimmt man na na, daß die Dehter in Italien, mit dem Angesichte unde Jerusalen (durch welches, wie wir gleich sehen werden, die Are der Hölle geht) gerendet, in den Angemed eingetreten sind, jetzt aber nach airenfach vollensteter Spirale (wei wandern, as int er klar, daß das uns ab Zeropa gewerdet Gesicht Statum ihren geweiber stehen und das nach Asien gerendete zur Rechten desselben, das nach Arbas gerichtet zur Linken erzeichnen und.

"Das Haupt d'rin und heraus die Beine streckend. "Und von den Beiden mit dem Haupt' zu unterst "Ist's Brutus, der von schwarzer Schnauz' herabhängt —

- 66 "Nich, wie er sich verdreht und keinen Laut gibt. "Der Andr" ist Cassius," der so stark na Gliedern "). "Doch wieder steigt die Nacht emper ") und Zeit ist's, "Davon zu gehn, weil Alles wir geschen." Den Hals umschlang ich ihm nach seinem Willen Und er darauf, wahrschened Zeit und Stätte,
- 72 Als chen welt die Flügel auf sich thaten, Hing fest sich Jetzt an die behaarten Flanken Und stieg von Schopf zu Schopf herzh dann zwischen Dem dichten Haar' und der gefror'nen Rinde. Als wir dahin nun kamen, wo der Schenkel Sich dreht grad an dem breifsten Theil der Hüfte 1°0,
- 78 Wandt' mit Beschwerd' und Mühe mein Begleiter Dorthin das Hanpt, wo erst die Bein' ihm waren, Sich klammernd an das Haar, wie wer emporsteigt, So daß ich meint', es geh' nurick zur Hölle. "Halt dich recht fest au, denn durch solche Stiegen," Sprach, keuchend wie ein Müder, jetzt mein Meister,

<sup>8)</sup> Diese Dei sied nach Datt's Ansicht gewiesermäten die der Urninder und Urverrütter in ginnen Menschepercheiten, das ist die von Im an beligten gekirchten der Schauser und der Schauser un

<sup>9)</sup> Es war also jetzt zwiecken 5 und 6 Uhr Abenda ma 26. Mirz, 6. oder 9. April, und man kann annehmen, daß Dante 24 Standen in der Hölle sugebracht labe, von denen er 12 mr Durchwanderung der obera secks, und 12 zur Durchwanderung der untersten drei Kreise verwendet hat (siehe Gesang II., Note 1. und Gesang XI., Note 25.).

<sup>10)</sup> An dem Hüftgelenke, das ungeführ auf gleicher Höhe mit dem Nabel ist, der die Mitte des Körpers bezeichnet.

- 64 "Mient's, von so großem Welt' nich zu entfernen." Darauf kam er zu eines Felsons Oeffung Heraus, und auf den Rand mich niedersetzend, Trat neben mich er hin dann sieh'ren Schrittes, Ich hob den Blick, und Lucifer vermein! ich Zu sehau'n, wie ich ilm erst verlassen hatte,
- 50 Und sah empor ihn seine Beine richten. Und daß ich in Verwirrung jetzt gerathen, Das mag der Pöbel fassen, dor nicht einsicht, An welchem Panef ich war vorbeigekommen 11), "Siech auf:" begann der Meister, "denn noch lang ist "Der Weg und sehlimm dio Strafa", und schon zur Hälfte
  - 56 "Der dritten Stundo kehrt zurück die Sonne" 13). Nicht eines Schlosses Saal war's, wo wir stunden, Nein, ein Verliefs, von der Natur erebauet, Ungleichen Bodens und nur sehlecht erleuclitet, "O Meister, eh' dem Abgrund' ich entrinne," Sprach ich, nachdem ich mich empor gerichtet,
- 102 "Brziahl" ein wenig mir, mich zu entstäuschen, "Wo ist das Eis? Wie ist der umgestürzt so? "Und wie hat nur vom Abend in den Morgen "Die Sonne sieh versetzt in wenig Stunden" 13.)? Und er zu mir. "Du glaubet annoch dieh jennets "Des Mittelpunets, wo ich aus Haar des schlimmen
- 108 ;, Lindwurms mich hing, der mitten durch die Welt behrt; ;, Doch warst du's nur so lang', als ich hinabstieg; "Da ich mich wandte, kamst vorbei am Punet' du.

Nämlich an dem Mittelpunete der Erde, der gerade mit der halben Länge des Satans zusammenfällt.

<sup>12)</sup> Es war 2½ Stunde nach Sonnenaufgang, je nachdem man die Zeit im März oder April annimant, ¾9 Uhr oder 8 Uhr früh, oder auf unserer Hensipphäre ¼11 Uhr oder 10 Uhr Abends, und zwar den 20. März, 8. oder 9. April.

<sup>13)</sup> Die Dichter hatten nur ungefähr 2½ Stunde zu dem Klettern an Satans Haaren gebraucht, und doch war es von Abend Morgen geworden.

"Nach dem sich allerseits die Lasten hinrich"», "Und weitle jetzt unter einer Henisphäre, "Der gegenäher, die, vom großen Festland 11s "Bechek), hinsterhen sah auf ihrem Gipfel "Den Mann, der sindles ward erzeugt und lebte 1<sup>4</sup>). "Es steht dein Fuß auf einem kleinen Kreise, "So der Judecen Gegnenete bildet 1<sup>5</sup>). "Hiler ist en Morgen, wenn er dort ist Abend, "Und Dieser, der mit seinem Haur" als Stiege 220 "Uns hat gedient, steckt wie vorher nach immer-"Vom Hinmel fel herra had diese Stét" er,

"Und jenes Land, das hier empor erst ragte, "Umbüllt' aus Furcht vor ihm sich mit der Meerssluth Und kam auf uns're Hemisphär', und wohl ließ "Das, was sich diesseits seigt, hier leer die Stätte,

126 ,, Ihm zu entsliehen, und entwich nach oben" 16).

14) Zwei Dinge ergeben sich aus dieser Stelle:

- Aret Dinge ergeen aus am steere steere. Schoole der Erde, bei den Antid Wer sich her, wenn soch noch feit ins sterre), met den AntiLänge und gesegene und bis in die Oberfliche der Erde verlingerte Linie wirde genede auf Jersayle en terfliche, wochen heit der Verlingerte Linie wirde genede auf Jersayle en treflin, wochen heit de ohen Note 7,
  untgestellte Behauptung rechtfertigt; dem Satan steht doch Jedenfalls in der
  Richtung der Höllenaus.
- 15) Das obenerwinhete Verließ oder der hohle, von Felsen unschlosene Raum, in dem sich die Dichter befinden, bildet die vollkommene Gegenseite der Judecen; as bat gleiche Lage, gleiches Maß und gleiche Entfernung vom Mittelpuncte der Erde mit derselben.
- 16) Die Eutstehung der Verhältnisse beider Hemisphären denkt nich Dan te folgrudermaßen: Lueifer fiel auf der "Jerusalem entgegengesetzten Seite vom Himmel und ward wie ein Pfeil in die Erde geschleudert, so daße er natürlich durch zeine eigene Schwere in dem Mittelpuncte der Erde mit der halben Länge seines Kör-

Dort unten ist ein Ort, so weit entlegen Von Beelrebub, als seine Gruft sich aussdehnt, Und nicht dem Auge, nur dem Ohr bezeichnet Ein Bäeblein ihn, das bier hernieder rinnet Durch einen Felsspalt, den's gewund nen Laufes

137 Und mit geringem Fall sich ausgewaschen 17).
Ind den geheimen Pfalt trat mit dem Führer
Ich ein, zur lichten Weit zurückzukchern,
Und ohne irgend mehr der Ruh' zu pfegen,
Ging's sufvrier, er voran und ich ihm folgend,
Bis ich vom sehbienn Schmuck' des Himmels etwas
Sw Wahrzahm durch eine runde Kluft, zu der von

pers stecken blieb. Das Land, welches früher die gegenstelige Hemisphire gleiche unsigne beferlet, unsätzlie der von Schrecken, unsätzlie die vor Schrecken über dire Krüsstarbe, bait den Platten der Merers und entfibe nach unserer Seite. Aber der Theil der Erfel geder Schreck, der direkt den Stuart des Staats verbingig wurde, voder nach die Höllie gekommen, in der sich jerts die Dichter befinden, sprittet gleicham hätert dem Erfel gekommen, in der sich jerts die Dichter befinden, sprittet gleicham hätert dem Erfel gekommen, der der gegen der der für die Dichter halbaget. Met der Begen der Befingung auf der (für der Dichter) diesentigen Richte gegen der der gegen der gegen der der gegen der

Sinnig ist gewifs der Gedanke, dass der Berg der Reinigung und der Berg der Versohnung Gegensüßler eind, und der Starz des Satans beide verursachte, also gewissernmaßen sein eigenes Heilmittel bei sich führte.

17) Von der Oberwelt kommt ein Bischien in spiralfernigem Land brach, welches hier berverpullig, bet erin Diazolis die Or Dauskheld ist Ortes aus dem dass die Gemermed verkinden kann. Dieres Herresquellen kann man sich nicht fligible anders als am Redins zu der Stellen der Lingst der Gruft, im redies risten nicht, dere de Lockes, von Ein Herber der Lingst der Gruft, im redies risten nicht, dere de Lockes, von Ein Arte Herse ausschlossen, durch welches die Dichter an zeinem Hauer geleitett sind. In diesem Locke stekt iber Stim oberhalb der Nucht his zu der habele Breut (V. 251); ansterhalb desselben ist aber dasselbe (siehe Note 15.) gleich lang als oberhalb, zu oder von der Verieber und der Jester der Stellen der der Stellen der der Stel

lst nan der Durchmesser des Schnehtes 13 Miglie oder 5250 Braccien (die Miglie zu 3000 Braccien gerechnet), so bleibt für die drei andern Abtheilungen desselben ein Radins von 2220 Braccien Breite oder ungefähr 740 Braccien auf jede.

- · Heraus dann tretend, wiedersah'n die Sterne 18).

Zum Schlusse möge folgende Zusammenstellung der chronologischen Angaben der Hölle hier ihren Platz finden:

| 1m finetern Weld,<br>Ges. L. V. 1. | Nacht vom 24. zum<br>25. März.                               | Vom 4. zum 5. April.                                         | Vom 7, zum 8, April,            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Senneneufgeng,<br>Ges. 1. V. 38.   | 5 Uhr 54'.                                                   | 5 Uhr 26'.                                                   | 5 Uhr 20',                      |
| Kingoog zar Hölle                  | Gegen 6 Uhr Abenda.                                          | Gegen §7 Uhr Abends.                                         |                                 |
| 4 Kreis,<br>Ges. VII. V. 91.       | Mittermeht vom<br>25 - 26. Márz,                             | Yem 5−6. April,                                              | Vom 8. bis 9. April.            |
| Abbang vom 6. uum<br>7. Kreis.     | Den 26. Märs * 5 Uhr 45'.                                    | 5 Uhr den 6. oder 8. April.                                  |                                 |
| 4, Buige.                          | Gibt kein Resultat.                                          | 5 Uhr 55'.                                                   | 7 Uhr 31'.                      |
| 5. Bulge.                          | 10 Uhr Vormittags.                                           |                                                              |                                 |
| 9. Buige.                          | Gibt kein Resultat.                                          | 12 Uhr Nachmittags.                                          |                                 |
| Mittelpunct der                    | Zwischen 5 und 6 Uhr Abends.                                 |                                                              |                                 |
| Verliefs.                          | §10 Uhr Abenda,<br>§9 Uhr früh auf der<br>andern Hemisphäre. | 10 Uhr Abands<br>(oder 8 Uhr früh auf der andern Hemisphäre) |                                 |
| Assgang oue der<br>Hölle,          | Den 27. Mars Abends<br>(früh).                               | Den 7. April Abende<br>(früh).                               | Dan 10, April Abenda<br>(fréh), |

## Anhana

über eine mögliche Construction der Hölle des Dante;

Erklärung zu Plan II und III.

Da Dante in den zwei untern Hillenkrieisen zo gennen Maße angild, zo michte man wohl der Vernenthung Banne gebet, daße er auch für des ganze große Höllengebaude eine bestimmte Construction entworfen habe. Bei dem Mangel nilbere Angabe kann man aber gegenwirfen zur eine Construction leidern, "wir zie Dante mo glijcher Weize im Sinne gehabt haben könnte;" Niemand ist aber im Stande, zu bebaupten, "die er des Dichtern Meisung unde wildlig getzeffen labet.

Vielfach sind die Bemitangen der Commentatoren in diesem Berang gewesen. Besonders genau und simmrich sind die Bereinungen von Manetti und Ginmbullarit. Mit einigen ihrer Annahmen, namestlich was die Mafie Uebellungens, Satana und der Gigunten betrifft, kann ich jedoch nicht übereinstimmen. Indem ich daher ihre Ideen benutze, habe ich versucht, einen, wie mir scholet, genauere und einfacherte Construction

zu liefern. Ich bin hierbei von der Ansicht ausgegungen:

die wirklich genau angegebenen Maße streng festzuhalten;
 für die übrigen Gegenstände, unter Benutzung der im Gedichte enthaltenen Winke, von möglichst einfachen, suchgemißen und gleichformigen Hypothesen auszugeben.

Folgendes war das Resultat dieser Berechnungen:

Die Hölle ist nach Dante's Annahme ein eirkelformiger Trichter, dessen Spitze im Mittelpuncte der Erde befindlich ist, und dessen Durchschnitt einen Greeknauschnitt eines großten Kreises der Erdknyel bildet. (Gesang II. Note 15., Gesang IV. Note 2. und Gesang XXXIV. V. 109. und folg.)

Arf dem Gipfel diesen Kreinsunschnitten leigt Jerusalem (Gemag XXXIV, V., 112), und folg) oder, were uns dar Pant. He er habb Deuchchnitt der Bielberüchters Ar D ist, bei D. Um die Reute des Triebeters zu gewinnen, mit man daher municht der Pauzel. An oder den Engung um Flick bedinnuns. Am währzeheidschnist in diereibte bei Floren zu der Auftrag der Schriften und der Schriften der Wald, in dem er zich veriret, verstande der historioden Ediffrang wald zusächt der Wald, in dem er zich veriret, verstande wich, dar ar diese Statt sehelt einzulg "der inten Schriften der Vergal-kern Orthetentimmung 22 22 12 5, 1 dentich ergibt, Dautz der Engermag der Merlidianz beider Ortheten. X. V. 6.) dentich ergibt, Dautz der Enfermang der Merlidianz beider Ortheten. tenunterschied keine Rücksicht genommen habe, so daß ich geginubt habe, den halben Winkel im Mittelpuncte den Höllendortschnittes geradern auf 4.50 estzen zu dürfen. Die Linie A.B oder der Halbmesser der obern Oeffoung des Trichters wird

The Linie A B ouer oer rimmenser oer oorn Octobing on Inciters with sanch 2208 it Miglicin betragen, wenn man, nach Daute's eigener Angobe im Convito, den Erddurchmesser zu 6500 Miglicin rechnet. Eine gleiche Länge erhält nam für die Linie B C oder die perpendiculare Höhe des Trichters (seine Ueberwöllung abgerechnet).

Bekanntlich ist aber die Seitenfläche des Höllentrichters nicht nach dem Mittelpanet unanterbrochen ablaufend, sondern sie wird darch verschieden horizontale, cirkelformige Stufen unterbrochen. Solcher Kreise zählt Donte neun. Da aber der fünfte und sechate Kreis (siehe Gesang VIII. Note 6.) in gleicher Höhe fiegen, so sind es eigentlich

nur acht Abeatze.

Theilt man nun die Linie A B nach der Zahl der Kreise in neun, die Linie B C nach der Zahl der Absätze in acht gleiche Theile, und zieht dann von den Theilungspuncten der Linie AB nach dem Centrum gerade Linien, und von den Theilungs-puncten von BC Parallellinien mit AB nach AC berüber, so werden die erstern anf den letztern die Durchschnittslinien der Kreise, die letztern aber auf den erstern die Durchschnittslinien der Abhänge zwischen den Kreisen abschneiden. Mit dieser Construction kann man jedoch, wie ich gleich beweisen werde, nur bis mit dem niebenten Kreise fortfahren, Man erhalt bierdurch die Linie AGHIKLMNOPQRS, wornns es sich ergibt, daß die tieferen Kreise geringer an Breite und die untern Abbinge steiler als die obern sind \*). Dieses Resultat entspricht nicht nur dem allgemeinen Begriffe des Höllengebundes und der morafischen Deutung desselben vollkommen, sondern es erklirt auch, warum Dante die untern Kreise (Gesang XI., V. 28.) cerchietti, engere Kreise, nennt, und warum er den Abhang vom vierten zum funften Kreise uta via dierren (einen Pfnd des Grausens) nennt und die große Schwierigkeit bei dem Abhange vom sechsten zum siebenten Kreise dadurch andeutet, dass er ihn, um die Möglichkeit des Herabsteigens begreislich zu machen, von einem Erdbeben eingestürzt sein lüßst, indels er der obern Abhänge kanm gedenkt. (Gesung VII., V. 105., Gesang XII., V, I. und folg.) Da übrigens ans Gesung III., V. 24. dentlich erhellt, dass der Kreis der Vorhölle der erste ist, der den Abgrund gürtet (che l' abisso ciage), so hin ich geneigt, anzunehmen, dass der Vorhof der Hölle, wo die Unthätigen sich befinden, und der Acheron in einer großen Höhle A. zu suchen nind, welche von dem Höllenthore an durch die Breite der den Trichter überwölbenden Erdschicht setzt.

Daf, aber diese Construction für die zwei untern Kreise nicht pafet, erbellt darzun, daß Ubbehullspu an diese Weise einen Hallamenser von meter als 27,4° Miglien erhalten wirde, inside er nach Gesung XXX, Note 19. nur 183 Miglien beträgt; wollte man aber auch Ubehullegen so weit berunterrücken, daß oblige Breite nträffe, so wirde man inmer noch eines Abstand von 84,4°7 Miglien von dem Mittejunstle der Erde erhalten, wolches sich nicht ergreispen Bleise for Feltwand zwischen dem

<sup>9)</sup> Ich weife waht, cha die Liefen A G. II I etc. eigenfich alle Verticolliere sied, wom um ihr Lang jegen den Meisplanet der Reis in Berrecht sieht. Weite nun abreiten unter der Reis in Berrecht sieht. Weite nun abreiten unt der Steine unter der Steine unter Steine und der Friese, ma des Matematies geschütet, und warum solbe nicht ein Gleiches von dem gamme Höllengebotte gefens?

Schacht und Uebelbulgen, die nur 15 Braceien beträgt, und der Möglichkeit, durch die Dicke des Eises und den Ahbang Uebelbulgens und des Schachtes neinigen Runn zu geeinunen, durchaus nicht vertrigt. Man mußt also hier die construction von unten beginnen und den Ueberreut auf den Abhang zwischen dem siebenten Kreise und Uebelbulgen rechner.

Sett ann nimidit von C auf der Link B. C. Plan III, Fig. 3. menr 202 Braceien als die Silick der Eliziecke berhalb des Mittipunstes der Ende (siche Genaga XXIV, Note 4. und 5.) oder den vierten Theil der Linge des Status, so erhalt nans teit. Zein Mittipunste der Schachten, auch wederen derrelbe allesselts sich nans teit. Zein Mittipunste der Schachten, auch wederen derrelbe allesselts sich nan bei der Schachten, auch wederen derrelbe allesselt sich nach der Schachten, der Schachten derrelbe allesselt sich Schachten, der Schachten der Schacht

Kunn man nun mit Bedat unsehmen, daße der ganse Schacht in der Haugtsache gleichnissig abgebiecht ist, so erfallt man nach diesen Verbältunge, da sein Halbmesser B. C. & Miglien oder 2025 Braceien beträgt, für dessen Anlage eine Hiche von 1812k Braceien. Rechest man hierun die halbe Höhe der Gignaten mit 15 Braceien (siehe Gesung XXXI., Note 6), and die Stäsie des Eises, so erhällt man alt Tiele des Schachtes 1539 Braceien oder etwas über eine halbe Miglie.

Auch Uebelbulgen bildet eine, gegen die Mitte abgehöschte Fläche friehe fesong XXIV., V. 37. und folg.); man muf aber anseinen, daß diese Bischung weniger steil als die des Schachtes sei, weit sont bei der geringen Blobe der Felnwand Fläche biede Kreise heinabe als eine gleichluufende Fläche erscheinen und der Name "Schacht" granz unpassend sein wirde.

Ich setze daher voraus, daß die Böschung halh so steil als die des Schschtes sei, woraus wir für dasselbe eine Anlage von 42 Miglien erhalten, so daß die Linie H. M. Plan III., Fig. 3. 42 Miglien betragen wärde.

Für die Felswand vom siehenten zum achten Kreise bleiben daher noch 569§ Miglien übrig; auch erscheint dieselbe wiel steiler als die obern Abhänge; ein Resultat, welches sehr wohl mit der Schilderung Dante's von dernelben und der Nothwendigkeit pafst, in der er sich befindet, bier auf dem Räcken des Geryon hänsbaußigen.

Die san zwieden den vier Aktheliungen des Schockter eine Art von Alssitzen menhene kans, schiest aus dem Gesseng XVIII, Note 29b sensekber zu erstellen. Vielleide mit gemeine der Vierleide sollte der verbeiden zu der Vierleide sollte von der Vierleide von der Vierleide

Druck von B G. Teubact in Droyden,



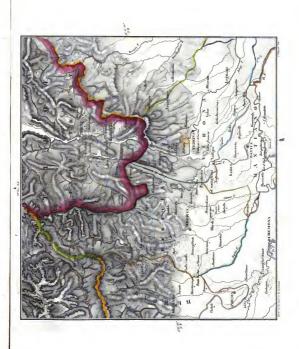

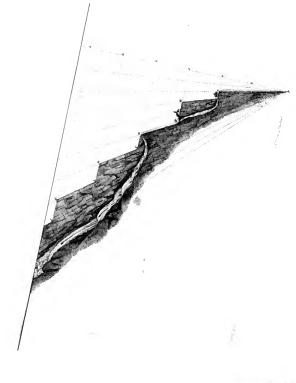



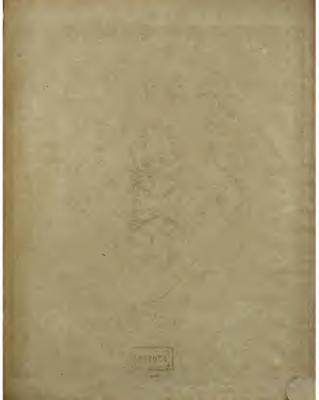









